

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

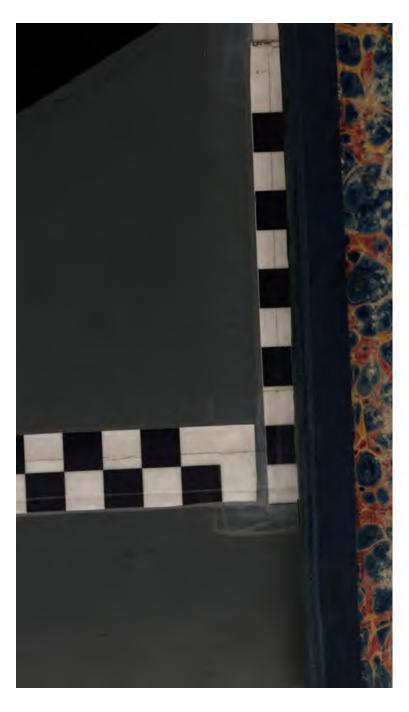

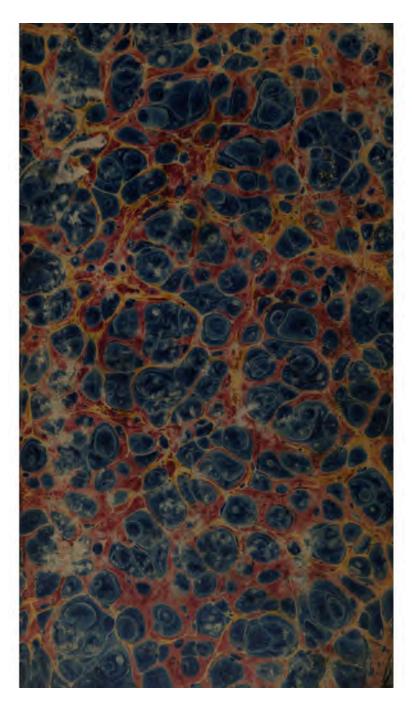

## K. und k. Kriegs-Archiv.

| Bibliothef:Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gintheilung und Buch-Rummer 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grundbuch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ezemplar //.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Karten und Pläne L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sonftige Beilagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scitenzahl 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aus Dienst-Forsatts v. J. 1889, 5. 98: Nicht-Militärs, ferner Militär-Behörden, Officiere und Militärbeamte außerhalb Bien, haben behufs Entleihung von Blichern die Bewiltigung der t. und t. Kriegs-Archivs-Direction einzuholen. Das Meitergeben von entliehenen Wüchern an andere Verfonen ist nicht gestattet. Leihzeit 8 Bochen, Berlängerung bei der Kriegs-Archivs- Direction anzusprechen. (Burean des Generalstabes und des Reichs-Kriegsministeriums nach Bedarf.) Beschädigungen. Handbemertungen verbstädten den Schuldtagenden unbebingt zum Erfat des Eintauss- |



## K. und k. Kriegs-Archiv.

| Bibliothef:21btheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eintheilung und Buch-Nummer 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grundbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exemplar 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Karten und Plane L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Appildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sonstige Beilagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scitenzahl 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aus Pienft-Forschrift v. J. 1889, 5. 98:<br>Nicht-Militärs, ferner Militär-Behörden, Officiere und<br>Militärbeamte außerhalb Wien, haben behnft Entlethung von<br>Buchern die Bewilligung der t. und t. Kriegs-Archive-Direction<br>einzuholen.<br>Das Weitergeben von entliehenen Buchern an andere<br>Personen ift nicht gestattet. |
| Leifzeit 8 Boden, Bertangerung bei der Ariege-Archive-<br>Direction anguiprechen. (Burean des Generalstades und des<br>Reichse-Ariegemnitifterinns nach Bedarf.)<br>Befchäbigungen. Handbemertungen verpflichten ben<br>Echulbiragenden unbedingt jum Erfat des Einlaufs.<br>preifes.                                                  |

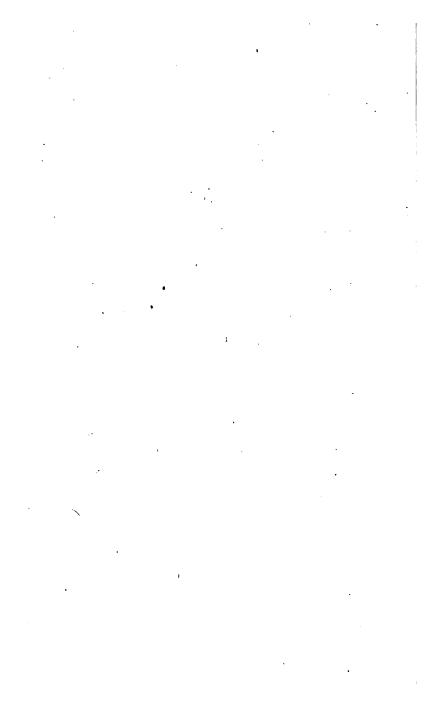

, , i .

## Destreichische militärische

# 3 eits chrift.

Dritter Banb.

Siebentes bis neuntes Beft.



Bien, 1841.

Gedrudt bei Anton Strauf's fel Bitme.

### Destreichische militärische

# 3 tits trift.

Siebentes Beft.

În omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius,

Redakteur: 366. Bape. Scheller Kund K. E. KRIEGS & ARCHIV

Wien, 1841.

Gedrudt Bei Unton Straug's fel Bitme.

(In Rommiffion bei Braumliller und Seibel:)

592 1841 v.3

.

to come product of the control of th

enter Programa de la companya de la compa

136/ 1/12

?

. ; ..

## Creignisse bei ber östreichischen Haupt= und ber Reiche = Armee im Bereine.

Aus ber Geschichte bes Felbjuge 1759 in Schloffen und Cachien.

Beitraum vom Enbe September 1759 bis halben Sanner 1760.

Rad öftreicifden Originalquallen.

Bon Beinrich von Cerrini be' Monte Bardi,

Mit dem Plane des Treffens bei Maxen am 20. und 21. Rovember 1759.

Borrüctung Dauns gegen Meißen. — Prinz heinrich vereinigt sich mit dem GL. Fint zu Strehlen — Gintheilung beider Armeen. — Plan Dauns. — Gefecht bei Schilda. — Rückzug des Prinzen heinrich nach Torgau. — Bewes gungen der hauptarmee. — Einnahme Gulenburgs. — Der herzog von Ahremberg beseißt Dommitsch. — Gesecht bei Sadwiß. — Daun geht gegen Dresden zurück. — Gen. hülsen paffirt-die Elbe. — Stärte beider Armeen. — Plan des Prinzen heinich. — Ankunft des Königs. — Gefam gennehmung des Jinkischen Korps bei Mapen. — Einfall des Oberst Rleift nach Böhmen. — Gefangeunehmung des Dierkeschen Korps bei Meißen Korps bei Erbprinzen

von Braunschmeig. Leim Geere bes Sanigs. - Beibe Deere beziehen Die Winterquartiere. -

Um 29. September war der &M. Daun über die Elbe gegangen, und hatte das Lager bei Keffelsdorf bezogen. Die Reichsarmee und mit ihr das Sadbiffche Rorps lagerten hinter dem Plauenschen Grunde. Der FM. Daun hatte an diesem Tage mit dem Prinzen von Zweibrucken eine Zusammenkunftzu Deebden, in welcher verabredet wurde, daß Ersterer die weiteren Unterenehmungen auf dem linken Ulser sortsessen wolle, während die Reichsarmee die Deckung Dresbens auf dem rechten Elbe-Ulser übernahm.

Der &MaDaun beschloß nun, ben G. Bin fans feiner Stellung bei Meigen ju vertreiben, bevor fic berfelbe mit bem Pringen Seinrich vereinigen tonne. Main die öftreichifche Urmee; burch die volhergegangenen farten Mariche ermudet, bedurfte der Rube; babet fie erft am 1. Oftober gegen Deigen aufbrach. Daun ließ jeboch bei Blankenftein Salt machen, und bas Lager beziehen, in welchem fich ber Gene b. Rav. D'Dons nell wieder mit bem Beere vereinigte. Die Korps ber Ben. habbit und Brentano lagerten bei Zannenberg. Die leichten Truppen ber Gen. Becfen, Alcefelb und Ried gingen auf bas rechte Gibe-Ufer, wofelbft bet BDRE. Palfy juruckgeblieben mar. Im 2. Oftober brach Die Armee in fleben Rolonnen gegen Deifen auf. Allein ber GC. Fint, ber Beit genug gehabt hatte, bas Dif. liche feiner Lage zu überfeben, batte in ber Racht bie Stadt geraumt und ftand bereits zwifden Strehlen und Ledwit im Lager. Ben. Bunfch bielt die Dorfet binter bem Definit: Bache befett. Daun begnügte fich, bem

Feinde die Gen. Sabbit und Brentane bie Biefa nachzufenden, die ihm 53 Gefangene abnuhmen, während die Armee auf den Soben bei Senn & das Lager bezog; was am anderen Tage nach Lommatich verlegt wurs: de. 8 Bataillons und 13 Grenadier-Rompagnien besetzten die Soben bei Dörfchnis. Der Berft Bosfort ward mit 4 Estadrons des Regiments Portugal nach Döbeln entsendet, um gegen Leipzig zu ftreifen.

Pring Beinrich batte am 29. Geptember Clo. ftermerba erreicht. Da er bier bie Rachricht erbielt, daß GC. Fint noch bei Deifen ftebe, befchloß & ... jwie fchen biefer Stadt und Streblen über bie Elbe ju geben, und fich mit ibm zu vereinigen. Er fciette beshalb am 1. Oftober feine Pontons nach Morfdwit voraus, um bafelbft eine Brude folagen ju laffen. Inbeffen reichte bie Angabl ber Pontons jur Schlagung ber Brucke nicht ju. Bugleich erfuhr ber Pring, bag ber &DR. Daun bei Dresben über die Elbe gegangen fen, Er vermuthete, baß Diefer fogleich jum Ungriff bes Bets. Fint vorrliden werbe. Es foien ibm baber ber übergang ju gefahrlich, und er befchloß bemnach, benfelben bei Lorgau ju bewertstelligen. Die Avantgarbe unter bem Ben. Czetterit, aus 6 Bataillons, 10 Schmabronen und einem Rommando Bufaren beftebenb, ging bemnach noch am 1. nach Torgau, am 2. nach Belgetn, und traf am 3 .-Abends, unter bes Pringen eigener gubrung, im Lager bei Streblen ein. Die Armee erreichte am 2. Lorgau, am 3. Belgern, und vereinigte fich am 4. mit bem Rorps bes GEts. Sinft. Der rechte Blugel lagerte auf bem burren Berge; ber linte lebnte fich bei Strehlen an die Etbe. Die bier verfammelte Armee beftand nunmehr aus 46 Baraillons, 2 Rompagnien 36ger, 73 Schwabronen Linien-Kanafterie und 20 Schmabronen Sufaren. Der Gen, Bulow besetzte außerbem
mit 5 Bataillons und 10 Schwabronen Sufaren Gulenburg, um die Verbindung zwischen Leipzig und Lorgau.
zu unterhalten. Die Gesammtstärte der Armee mochte.
36,000 Mann betragen. (Siehe die Beilage I.)

Die Armee bes RDR. Daun ructe am 4. ins Cap. ger bei Benba. Das Rorps bes Ben, b. Rav. Sabbis murbe bier wieber mit der Armee vereinigt; mas eine veranderte Ochlachtordnung jur Folge batte, Dem &MC. Gemmingen murbe ein eigenes Rorps, aus 9 Bataillons, 11 Grenadier - Kompagnien, 2 Rarabinier-Rompagnien und 8 Estabrons bestebend, anvertraut, mit welchem er bei Geethaufen lagerte. Der Ben. Brentano .: bem noch bie Regimenter Dallavicini und Maing beigegeben wurden, bilbete die Avantgarbe in einer Stellung bei Riefa. Die Sauptarmee bestand nun, im Gangen, aus 67 Bat., 67 Grenad. - Romp., 90 Estabr. und 19 Rarabinier - Romp. , beren Besammtftarte mit Inbegriff ber leichten Truppen 59,510 Mann betrug. (Diebe die Beilage II.) In diefem Lager rubte die Urmee am folgenden Tage. Mur ber Oberft Bosfort, ber 150 Mann jur Berftartung erhalten batte, rudte über Grimma gegen Burgen vor, von mo fic bie Befagung nad Schilba jurudigg.

Seinrich, noch bevor ber König aus Schlesten herbeistommen tonnte, jur Berkaffung feiner Stellung bei Strehlen und ganz Sachsens zu zwingen. Da ber FM. Daun wußte, daß ber FM. Soltitoff nur bis 15. Obtober in Schlesten zu verweilen gesonnen sep, so war mit Ausführung bieses Planes teine Zeit zu verlieren.

Denn er burfte erwarten, bag fic ber Ronig, nach Berlauf biefer Beit, fogleich nach Sachfen wenben marbe. Diefer Plan mare allerbings am fonellften ju errei-Den gewefen, wenn Daun, feine Ubermacht benutend, ben Pringen in feiner Stellung angegriffen batte. Allein bas Lager feines Feindes, auf deminirenden Boben, beffen glanten gefichert, und beffen Front burch ben fumpfigen Delinit . Bach gebecht maren, murbe noch taglich butch Berichangungen verftarft, und war in ber That fo feft, bag Daun nur boffen burfte, nach gro-Ber Aufopferung an Menfchen feinen Amed zu erreichen. Ein fo gewagtes Unternehmen, bei beffen Diflingen bie Raumung Sachfens auf bem Spiele ftanb, lag nicht in dem Rarakter Dauns; da et folde nicht verantworten ju tonnen glaubte. Er hoffte, ju feinem 3wede welt ficherer ju gelangen, wenn er burch allmaliges Borfdieben einiger Rorps ben Pringen Beinrich für feine Berbindungen mit Leipzig und Borgau beforgt mache, In Berfolgung biefes Planes ging Brentano am 6. nad 21 to Dichat. Gemmingen befette bie Boben bei Bofdau. Die Urmee aber bezog ein Lager zwifden Gangig und Beiba. Die Ravallerie - Regimenter Alt-Mobena, Jung - Modena und Bretlach blieben bei Riefa fteben.

Sobald ber Pring ben Marich ber Oftreicher gewahr wurde, ließ er burch bie Generale Schenkenborf und Meinecke den Otterberg mit 7 Bataillons und 10 Schwadtonen besehen, und ertheilte der Armee, in Erwartung, am anderen Tage angegriffen zu werden, die nöthigen Disposizionen. Zugleich ließ er fortwährend an Verschanzungen arbeiten. — Die Bewegungen des Oberk Bossort erweckten bei dem Prinzen Besorgnisse für Leipzig, Der Gen. Bulow sendete beshalb dorthin

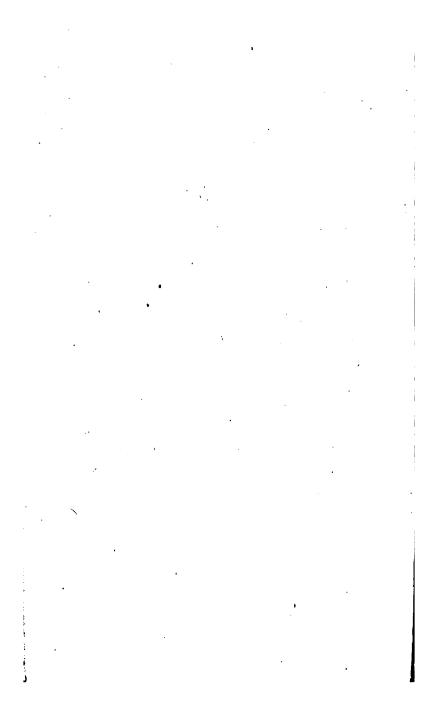

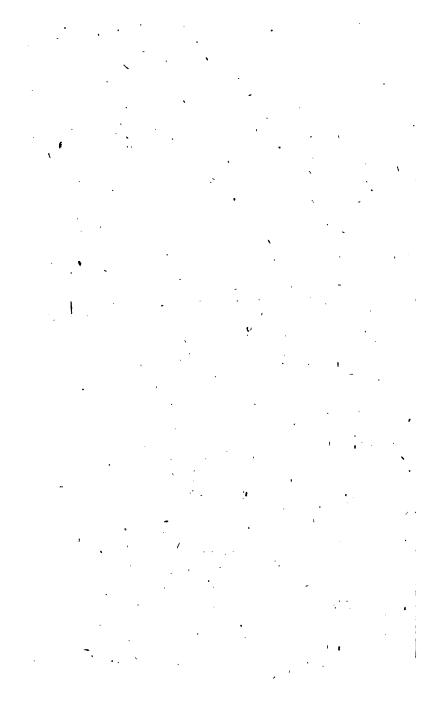

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Dritter Banb.

Siebentes bis neuntes Beft.



Bien, 1841.

Gebrudt bei Anton Strauf's fel. Bitme.

## Destreichische militärische

## 3 tits trift.

Siebentes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Fluvius Vegetius,

Redukteur: 300, Bapt. Schel K.und K. KRIEGS

ARCHIV

Wien, 1841.

Gebrudt bei Unton Straug's fel Bitme.

(In Rommiffion bei Braumuller und Seibel:)

ger, 73 Shwadronen Linien-Kanafterie und 20 Schmabronen Sufaren. Der Gen. Bulow besetzte außerdem mit 5 Bataillons und 10 Schwadronen Husaren Eulenburg, um die Werbindung zwischen Leipzig und Torgauzu unterhalten. Die Gesammtstärte der Armee mochte 36,000 Mann beträgen. (Siehe die Beilage I.)

Die Urmee bes &DR. Daun rucke am 4. ins Cap. ger bei Benda. Das Rorps bes Ben, b. Rav. Sabbil. murbe bier wieber mit ber Armee pereinigt; mas eine veranderte Ochlachtordnung jur Folge batte, Dem &MC. Gemmingen murbe ein eigenes Korps, aus 9 Bataillons, 11 Grengbier - Rompagnien , 2 Rarabinier-Rompagnien und . 8 Estabrons bestebend, anvertraut, mit welchem. er bei Seesbaufen lagerte. Der Gen. Brentanog; bem noch bie Regimenter Pallavicini und Raing beigegeben wurden, bilbete die Avantgarbe in einer Stellung bei Riefa, Die Sauptarmee bestand nun, im Gangen, aus 67 Bat., 67 Grenad. - Romp., 90 Estabr. und 19 Rarabinier - Romp. , beren Besammtftarte mit Inbegriff ber leichten Truppen 59,510 Mann betrug. (Diebe bie Beilage II.) In Diefem Lager rubte bie Urmee am folgenden Tage. Mur ber Oberft Bosfort, ber 150 Mann jur Berftarfung erhalten batte, rudte über Grimma gegen Burgen vor, von mo fic bie Befagung nach Schilbe jurudigeg.

Es war die Absicht bes &M. Daun, ben Pringen Beinrich, noch bevor der König aus Schlesten herbeis kommen konnte, jur Berkaffung feiner Stellung bei Strehlen und gang Sachsens ju zwingen. Da der &M. Daun wußte, daß der &M. Soltikoff nur bis 15. Obtober in Schlesten zu verweilen gesonnen sep, so war mit Ausführung bieses Planes keine Zeit zu verlieren

Denn er burfte erwarten, bag fic ber Ronig, nad Berlauf biefer Beit, fogleich nach Sachfen wenden mirbe. Diefer Plan mare allerdings am fonellften ju errei-Den gemefen, wenn Daun, feine Ubermacht benutenb, ben Pringen in feiner Stellung angegriffen batte. Allein bas Lager feines Reinbes, auf deminirenben Boben, beffen Flanten gefichert, und beffen Front burch ben fumpfigen Dellnit : Bach gebeckt maren, murbe noch taglich butch Berichanzungen verftärft, und war in ber That fo feft, bag Daun nur boffen burfte, nach gro-Ber Aufopferung an Menfchen feinen 3med zu erreichen. Gin fo gewagtes Unternehmen, bei beffen Diflingen bie Raumung Sachfens auf bem Spiele fanb, lag nicht in bem Rarafter Dauns; ba et folde nicht verantwork ten ju fonnen glaubte. Er boffte, ju feinem 3mede welt ficherer ju gelangen, wenn er burd allmaliges Borfdieben einiger Rorps ben Pringen Beinrich für feine Berbindungen mit Leipzig und Lorgau beforgt mache. In Berfolgung biefes Planes ging Brentano um 6. nad 21 to Dichat. Gemmingen befette bie Boben bei Bofdau. Die Urmee aber bezog ein Lager zwifden Gungig und Beiba. Die Ravallerie - Regimenter Alt-Modena, Jung Modena und Bretlach blieben bei Riesa fteben."

Sobalb ber Pring ben Marich ber Oftreicher gemahr murbe, ließ er burch bie Generale Schenkenborf
und Meinede ben Otterberg mit 7 Bataillons und 10
Schwadronen besehen, und ertheilte ber Armee, in Ermartung, am anderen Tage angegriffen zu werden, die
nöthigen Disposizionen. Zugleich ließ er fortwährend
an Berschanzungen arbeiten. — Die Bewegungen bes
Oberk Bosfort erweckten bei bem Prinzen Besorgnisse
für Leipzig. Der Gen. Bulow senbete beshalb borthin

1 Batgillon gle Berftartung. Gen. Mebentisch aber gudte noch mit 2 Bataillons und 5 Schwadronen nach Eulenburg.

Die Sauptarmee mar inbeffen rubig geblieben, und erft am 12. fdritt Daun jur Ausführung feines Planes. \*) Der Gen. b. Kov. Buccom erhielt ben Oberbefehl über bie Karps ber Generale Gemmingen und Brentano .. benen noch bas Infanterie-Regiment Baric und die Kangllerie-Megimenter Buccom und St. 3gnon beigegeben murbe. Mit biefen Eruppen ging Buccom am 12. über Dichat nad Dablen, Gobald ber Feind Diefen Marich gemabrte, fanbte ber Pring bem Gen, Rebentifc ben Befehl jug bei Goilba Stellung ju nehmen, um Sorgan ju beden, Bugleich murbe ber Ben-Bunfc mit 3 Batgillens, 5 Ochwadronen, und 200 Sufaren abgeschickt, um ibn ju verftarten. Er ructe Aber Campertswalde, und war eben im Begriff, gegen Dablen vorzuhrechen, als er vom Gen. Brentano angegriffen mard, ber ibn auch bald aus Campertsmalbe pertrich. Das Ranonenfeuer mabrte bierauf noch ein Pagr Stunden. Im Abend feste ber Ben. Bunfch feinen Marich nach Beufrit fort, und pereinigte fich am 13. mit bem Gen. Rebentifd ju Ohilba. Das Rorps bes Ben. Buccom lagerte am Abend gwiften Dablen und bem Rulmberge. Ben. Efterhagy nahm mit feinen

<sup>&</sup>quot;) Es ift aus ben Atten nicht zu erfeben, was den JM. Dann bewog, so lange unthätig zu bleiben. Indessen butfte wohl der Mangel an gut eingerichteten Werpfleysanstalten, veranlast durch die nicht parbergesehenen Beneinig gung der heere, bei dem gänzlich erschäpften Zuftande Sachlens, die Ursache ignes Jägerns gewesen sepu-

leichten Truppen Stellung bei Alt : Ofca &. Sammtsliche Grenadies und Karabinier Kompagnien nahmen Stellung auf den Soben von Bolch au. Um 13. entsendete Buccom den Oberstlieutenant Pallasty mit 400 Susaren nach Zeutrig. Die Preußen griffen ihn in ber folgenden Nacht an, und nöthigten ihn zum Ruczuge. Zugleich machten sie Miene, am Morgen über Lampertswalde vorzudringen; was den Gen. Buccom bewog, das Projekt, den Gen, Rebentisch anzugreisen, auf den folgenden Tag zu verschieben,

Um 15. mit Tagesanbruch feste fich bas Kerps bes Gen. Buccow in vier Kolonnen in Marich. Die Generale Buccow und Brentano eilten mit bem Palatinals Sufaren Regimente über Faltenhapn voraus. Der Feind hatte sich jedoch bereits nach Bilbichus jurudges zogen. Mur ber Schilberberg war noch mit I Bataillon und einigen Gusaren besetz; die alsogleich von den öftreichischen Gusaren angegriffen und geworfen wurden. Mun aber rückte die gesammte preußische Kavallerie vor, um das Debouchiren aus dem Walbe zu verhindern. Allein eben zu rechter Zeit kamen einige Hundert Kroasen und das Regiment Buscom herbei. Lesteres formitte sich schnell zum Angriff, den die preußische Kavallurie aber gar nicht abwartete, sondern sich eiligst zurückzog.

Mahrend bem mar ber FME. Gemmingen mit der zweiten Kolonne über Frau malda herangetommen. Er ließ fogleich ben Schilderberg durch 1 Bataillon angreifen, bas fich auch bald beffen bemachtigte. Das Gefecht beschränkte fich hierauf auf wechselseitiges Kanonensfeuer, weil Buccow die Ankunft ber beiden anderen Kolonnen erwartete, die über Schwannewig und Sigerode heranrucken sollten, aber aus Migverständniß

!~

Salt gemacht hatten. Als endlich Buccom 3 Bataillons gegen Wilbschüß vorrücken ließ, und ber Gen. St. Igenon mit ben Kavallerie. Regimentern Buccom, Schmerzing und ben 4 Eskadrons des Brentanoschen Korps den Feind von Torg au abzuschneiden brobte, trat er den Rückzug gegen jene Stadt an, von dem Oberklieutenant Graf St. Julien mit 4 Eskadrons und 200 Susaren verfolgt. Die deiden Kolonnen der Generale Gemmins gen und Brentano lagerten hierauf auf der Wahlstadt, Der Feind versor 68 Mann an Todten und Verwunder ten und Verwunder.

Sobald der Pring Beinrich bie Nachricht erhielt, bağ ber Gen. Rebentifch genbthigt worden fen, fic nach Lorgau jurudjugieben', fanbte er am 16. Morgens ben Bl. Fint mit 4 Bataillons und 5 Ochwadronen babin ab, wofelbft derfelbe nun den Oberbefehl übernahm. Da jeboch ber' Ben. Buccom in feiner Stellung bei Schilba micht nur ben Ruden bes Pringen Beinrich, fonbern auch beffen Berbindung mit Leipzig und Torgau bedrobte, fo befcloß Letterer, feine bisber innegehabte Stellung ju verlaffen, und fich nach Torgan jurudjugieben, Mit Unbruch ber Macht brach baber bie Armee nach Eorgau auf, bas fie am 17. Morgens erreichte. Der rechte Flugel' befeste bie Giptiger Boben, ber linte die Rathsweinberge. Der große Leich und in ber Gile aufgewore fene Berfchangungen beiften bie Fronte, ftarte Berhaus bie rechte Rlante, Binter ben Teichen bei logwig blieb ber Ben. Afchersleben mit 6 Bataillons und 20 Schwadronen fteben. Er bielt bie Dorfer Bennewit, Beffenig und Meberitich burch 2 Bataillons Bunich befett. Der GC. Fint, bestimmt, die Berbindung mit Beipzig ju unterhalten, brach am Machmittag bes 17. mit 14 Bat. und 25 Schwadt, nach Beiben beim auf. Im 18. ging bas Rorps bis Sprottau, und am 19. nach Eulen burg, von wo noch ein Bataillon nach Leipzig entsendet wurde, besten Befahung nunmehr aus 4 Bataillons bestand.

'Auf die Runde, daß bie Preugen bas Lager bei Strehlen verlaffen batten, ließ Daun ben Beneralquartiermeifter FDR. Cacy mit fammtlichen Grenabier- und Rarabinier- Rompagnien, und den Gen. D'Donnell mit ber gefammten Ravallerie und 10: Bataillons, in bas voin Feinde verlaffene Lager einruden. Ben. Efterbage befette Belgern. Ben. Becfen , ber auf bas linte Ufer gezogen worben mar, Bedwit. Ben. Buccom lieg ben Oberft Torrot mit 300 Sufaren und 3 Estabrens St. Ignon, fo wie ben Gen. Graf Lamberg mit bem Brentanofden Korps, nad Staupit porruden. Der Reft ber Armee ging erft am 18. bis Gereblen, und am 19. nach Belgern vor. Ben. Efterhagy erhielt von bem &DRE. Bacy ben Befehl, bie vom Regimente Bunich befetten Dorfer anzugreifen. Rach einigen miflungenen Ungriffen gelang es bem FDE. Cacy, an ber Spite von Raifer Sufaren, fic bes Doufes Bennewit ju bemachtigen, mabrent ber Ben. Efterbage mit bem Stabs - Dragoner - Regimente und bem Bufaren-Regimente Efterbagy bie Dorfer Dederitich und Befenig eroberte. 56 Mann murben gu Gefangenen gemacht. Der Berluft ber Oftreicher bestand in 6 Lobten und 3 Offizieren nebft 53 Mann an Bermundeten, -1 Offizier und 11 Mann an Gefangenen.

FM. Daun fab wohl, daß er auch gegen die Stellung bes Prinzen Seinrich bei Lorgau teinen Angriff, mit einiger Soffnung eines sicheren Erfolges, unternehmen tonne. Er befchloß baber, jene Bewegungen wieber zu beginnen, mit benen gs ihm gelungen mar, wiewohl mit großem Berlufte an Beit, den Prinzen Seinrich
aus ber festen Stellung bei Strehlen zu vertreiben. Er
wollte den Prinzen von aller Berbindung mit Leipzig,
Wittenberg und Magdeburg abschneiden, ihn immer mehr
einschränken, und ihm den Ruden durch die Reich bearm es bedroben laffen.

Lettere war vom 2, bis. 20, Oktober in ihrem Lager, bei ber Friedrich faht. Dresbens, in voller kinthatigkeit geblieben. Un diesem Tage passirte ber Pring von Zweibrucken. Un diesem Tage passirte ber Pring von Zweibrucken mit 4 Bataillons, 22 Grenadiere Rompagnien und 3 Ravallerie-Regimentern, beren Starte 6544 Mann betrug, die Elbe, und bezog ein Lager bei Reichenberg, Um 24. nahmen diese Truppen Stellung hinter dem Flosgraben zwischen Porit und Sagerig. Zur Sicherung der Verbindung mit dem Hoere Dauns, murde bei Mürcherit eine Schiffbrücke geschlagen, und zur Deckung derselben ein Bataillon Bürtemberg herbeigezogen. Der Gen. Rieb besselbe am 21. mit 1748 Mann Mühlberg, Gen. Kleefelb mit 2645 Mann Cosborf und der FMC. Palfp mit 544 Husaren Übig au.

Die Vorrüdung ber leichten Truppen ber Reichsarmee am rechten Elbe- Ufer bewog ben Pring Geinrich, ben Gen. Schenkandorf mit 3 Bataillons über bie Elbe zu schiefen, wo fie bei Werba ein Lager bezogen. Die von Matur feste Stellung bei Torgau ließ ber Pring täglich burch neue, Berschanzungen noch mehr besestigen. Demungeachtet besorgte er boch, baß ber BM. Daun ihn angreisen werbe. Er berief baber ben GL. Fint wieber zu fich, ber am 21. im Lager bei Torgan eintraf, wo er mit seinen Truppen ein brittes Dreffen bezog. In Gulenburg blieb ber Oberft Gersborf mit 2 Bataillons und 10 Schwabsonen gurud.

Der AM. Dann ließ nun, um feinen Blan ins Bert ju fegen, ben Ben. Brentano am 22. mit feinen Rroaten, bem Palatinal . Sufaren . Regimente, ben tombinirten 4 Cstabrons ; unb ben Infanterie-Regimentern Pallavicini, Konigbegg, Unblau und Mains bei Motrebna Stellung nehmen. Der Bergeg von Abit emiberg, ber nun flatt bes Gen. b. Rav. Buccom auserfeben mar, Die beabfichtigte Unternehmung gu leiten, und unter ibm bie FREts. Marquis b'Unnfe und Dombaste, bie Generate Bulow und Sartenegg, bezogen mit ben Infanterie-Regimentern be Ligne, Bied, Barfc und Goulai, und ben Ravallerie - Regimentern Alt-Mobena, Bretlach, Schmerzing und St. Ignon bas Lager bei Streblen. Der AME. Gemmingen und unter ibm bie Generale Browne und Gaittud, gudten. mit ben Infanterfe-Regimentern Botta, Darfdall ... Cferici ; Rarl Colloredo, und ben Ravallerie-Regimentern Gerbelloni und Jung-Mobena nad Erelon. Auch wurde bas am linten Dulbe - Ufer befindliche Detafchement bes Oberft Bosfort an ibn angewiesen. Der AD. Daun marichirte, um ben entfendeten Truppen naber ju fenn, in fechs Rotonnen ins Lager bei Odilba. Der herzog von Abremberg ertheilte indeffen bem ADE. Bemmingen ben Befehl, fich Gulenburgs gu bemach. tigen. Um biefes Unternehmen ju beden, ließ er ben Gen. Bulom mit' 3 Bataillons und 4 Estabrons bis Bettaune vorruden. Gemmingen eticien am 22, Rach. mittags vor ber Stadt. Er warf bie preußifchen Bor-Boften mit einem Berluft von 3 Offizieren und 23 Mann

über die Muldebrücke jurid. Gemmingen ließ mun ben Oberst Gersdorf jur Übergabe auffordern, erhielt aber eine abschägige Untwort. Nun ordnete er die Infanterie und Artillerie jum Ungriff der Stadt. Indessen, erstielt er die Nachricht, daß der Feind über die jenseitige Musbebrücke, vor welcher der Oberst Bossort, wie Gemmingen es gehofft, nicht erschienen war, abgegogen sey. Ge ließ die Stadt mit 1 Bataillon, 2 Grenadiere Koms pagnien, 4 Kanonen und 100 Pferden unter Oberst Elmendorf besehen, die Muldebrücke berstellen, und den Feind durch 4 Eskadrons verfolgen. Mit dem Reste der Truppen bezog er das Lager bei Paschwing. In, Eulenburg wurden einige Borrathe an Lebensmitteln erbeutet.

Durch ben Besit von Eulenburg war nun die Bera, bindung dur preußischen Armee mit Leipzig unterbrochen. Um jedoch bieselbe wieder herzustellen, entsendete der Pring am 24. den Gen. Rebentisch mit 2 Bataillons und 5 Schwadronen nach Duben, wo sich der Oberst. Gersdorf mit ihm vereinigte. Da den Prinzen zu gleicher Zeit die Bewegungen der leichten Truppen auf dem rechten Elbe-Ufer sehr belästigten, so ließ er den Genmansch mit 2 Bataillons, 5 Schwadronen und 300 husaren eine Astognoszirung gegen Cosdorf vornehmen, von wo er jedoch am Abend wieder zurücktehrte.

Um ben Pringen zu weiteren Detaschirungen zu gu notbigen, befahl ber &M. Daun bem zu Bittaubefindlichen &ME. Bed, mit 5090 Mann einen Streifzug in die Nieder-Lausig zu unternehmen, und Berlin zu bedroben. Bugleich ertheilte er bem Berzog von Ahremberg ben Befehl, bis Dommitsch vorzus. ruchen, und bem Prinzen Beiurich bie Verbindung mit

Bittenberg auf dem linten Elbe-Ufer abzuschneiben. Bu bem Enbe beorberte er ben &DE. Gemmingen, bis Authaufen vorzuruden. Letterer blieb jeboch bei Preffel fteben, weil er bas im Darfc begriffene Korps des Ben. Rebentifch gewahrte, und erft bie meiteren Befehle erwartete. Um 25. mit Unbruch bes Tages feste fich ber Bergog von Ahremberg in Marich. Gen. Brentano führte bie Avantgarbe. Der Marich mar für ben Beind fo unerwartet, baf bie Sufaren bie feinblichen Burrageurs überfielen, und 60 berfelben, nebft 9 Offigiers, ju Gefangenen machten. Ilm Mittagszeit erreichte ber Bergog von Ahremberg Dommitfd, und bezog zwischen biefem Orte und Mallifden bas Lager. Gen. Brentano befette Bogelfang, und ftellte die Poften langs bem Bache auf. Um funf Uhr griff ber GE. gint biefelben mit 9 Bataillons, 30 Estabrons und einer gablreichen Artillerie an, und bemachtigte fich bes Dorfes Wogelfang. Ben. Brentano pronete die Truppen, und erwartete ben weitern Angriff. Fint aber befchrankte fich auf ein beftiges Ranonenfeuer, jog fich am Abend wieber über ben Bach jurud, bielt jeboch Bogelfang befest. Der öftreichische Berluft beftand in 16 Lobten, I Offigier und 48 Mann an Bermunbeten und 3 Befangenen. Der BD. Daun batte, um die Berbindung mit dem Bergog von Abremberg ju unterhalten, ben BDR. Quasco mit ben Infanterie - Regimentern Caco und Duebla, und bem Dragoner-Regimente Bathiany bis Pafchwit vorruden laffen, mobin er Sags barauf noch ben Ben. b. Rav. D'Donnell mit ber Brigabe bes Gen. Brinten, bestehend aus ben Infanterie : Regimentern Tillier und Millas Efterhage, nebft 3 Ravallerie. Regimentern vorruden ließ, mit bem Befebf,

mit allen bei Paschwis versammelten Truppen gegen Dilben aufzubrechen, um ben Gen. Rebentisch von bort zu vertreiben. Zugleich ruckte ber Oberst Bosfort bie Bichepelina vor, um im Vereine mit bem Oberst Elimenborf, bem noch I Bataillon, 4 Eskabrons nebst I Kanonen beigegeben wurden, sich ber Mulbe-Brücke zu bemächtigest. Allein Rebentisch, burch die Borrückung bed FMLts. Gemmingen besorgt gemacht, hatte sich bereits nach Bitterfelb zurückgezogen.

Pring Beinrich retognosgirte am 26. bie Stellung bes Bergogs von Abremberg. Er fand, bag bas Rorps nur mit großem Berlufte in ber Front angugreis fen feb, und befchloß baber, baffelbe von beiben Geiten jugleich angreifen ju laffen. Gin Abjutant bes Bergogs wurde bei biefer Belegenheit gefangen, und bie bei 36m gefundenen Papiere gaben bem Pringen Huffchlug aber Die Starte bes Rorps und bie Abfichten bes &M. Duuni Das techte Efbe-Ufer und ber Befty von Bittenberg begunftigten bie Ubficht bes Pringen. Ein feboch feinen Plan möglichft ju verbergen, brach Bunfc erft din Abend mit'5 Bat., 5 Schwadr. unb 300 Bufaren nach Grof-Ereben auf. Er erhielt ben Befehl, bei Bitten's berg über bie Elbe jurudjugeben, und fich bei Remberg mit bem Rorps bes Gen. Rebentifch ju vereinigen, um am 29. ben Bergog von Uhrentberg 'ju gfeicher Beit' im Rucken angugreifen, wenn ber GB. Fint gegen benfetben in ber Front vorrficen murbe. Letterer batte ju biefem 3wecke mit 10 Bat. und 20 Schwadr. ein Cager bei Reidem bezogen. Bunfc aber fette am 27. feinen Marfc bis Wittenberg fort. Er paffirte am 28. bie Elbe, und lagerte fich bei ben Dorfern Booff und Weidsborf.

Der Übergang bes Gen. Bunfc auf bas rechte Elbe-Ufer hatte bei bem Pringen von 3meibraschen bie lebhaftesten Besorgniffe erregt; indem er bie Entsendung jener Truppen, die das Gerücht für das Rorps bes Gets. Fink ausgab, gegen sich gerichtet glaubte. Er zog daber seine leichten Truppen hinter ben Bloggraben zuruck, paffirte mit den Reichstruppen die Elbe, und lagerte sich zwischen Borit und Leutewig.

Der &M. Daun batte mittlerweile bem Bergog pon Abremberg, mit bem fich auch ber ADE. Gemmingen vereinigt batte, ben Befehl ertheilt, am 28. Abends gegen Wittenberg aufzubrechen, und fich jener Stadt ju bemachtigen. Allein Ahremberg, ber bereits Dadricht von der Unkunft bes Gen. Bunfd ju Bittenberg erhalten batte, befchloß, ba ibm bie gang bemale bete Begend ganglich unbefannt mar, und er bei ber Nacht wre geführt zu werden befürchtete, erft am folgenben Morgen aufzubrechen, wo er fich mit bem Rorps bes Ben. b. Rav. D'Donnell, der am 28. bis Duben porgeruckt mar, bei Remberg ju vereinigen gedachte. 2m 29. um brei Uhr Morgens fette fich Abremberg in zwei Rolonnen gegen Pretich in Marich. Gen. Brentano machte bie Urrieregarbe. Als bie Spigen ber Rolonnen bes Berjogs Merfdwit erreichten, faben fie feinbliche Ravallerie aus bem Balbe berausbrechen. Der Major Bourcelle von Jung . Modent griff fie an', und warf fie in den Bald jurud. Doch gewahrte ber Bergog bald, bag bas gange Rorps ber Generale Bunich und Rebentifch gegen ibn im Unjuge fen. Er ließ fogleich Die Ravallerie und eine Brigade Infanterie aufmarfchiren, und beichloß, ba bas Terran die Formirung ber Schlachtordnung nicht geftattete, mit bem übrigen Korps Der. milit. Beitfchr. 1841. III.

den Marich fortzusegen, um die Soben bei Sadwiß zu erreichen.

Pring Beinrich batte, wie wir miffen, ben 29. zum gemeinschaftlichen Ungriff des Ubrembergischen Rorps bestimmt. Um ju verbindern, bag ber &D. Daun bemfelben Silfe fenden tonne, murbe ber Gt. Bedel mit 6 Bataillons und 10 Schwabronen in die Gegend von Faltenberg entfendet. Der Ben. Brentano batte . indeß feinen Rudmarich fo verbect angetreten, bag Fint erft um acht Uhr, nachdem Brentano bereits bie Boben bei Pretich erreicht batte, beffen Ubmarich gemabr murbe. Er fandte fogleich bemfelben ben Ben. Rrokow mit 5 Schmabr. und 100 Sufaren nach, um ibn fo lange aufzuhalten, bis bas Rorps berankommen tonne. Allein ber Ben. Brentano, beffen Starte nicht mehr als 5160 Dann betrug, und ber fich mit bem weit überlegenen Feinde in tein Gefecht einlaffen wollte, batte bereits Odmiebeberg erreicht.

Die Generale Rebentisch und Wunsch hatten sich um neun Uhr vereinigt. Der Berzog von Ahremberg, bessen Korps nur 8840 Mann zählte, hatte indeß auf ben Soben bei Ca dwiß Stellung genommen, und erwartete die Ankunft des Gen. Brentano, dem der FME. d'Upnse mit einigen Truppen entgegenrückte. Der Feind begnügte sich mit einem heftigen Kanonenseuer. Doch war vorauszuschen baß er nur die Ankunft des Gets. Fink erwarte, um den Angriff mit Nachdruck zu beginnen. Der Herzog hörte indeß, daß Brentano bereits zu Schmiedeberg siehe. Er beschloß demnach um drei Uhr Nachmittags, sich auf Düben zurückzuziehen. Der FME. Gemmingen erhielt Besehl, mit 8 Grenadiers Kompagnien, dem Infanterie-Rogimente Harsch und

1 Estabron von Schmerzing auf ben Soben von Sadwit fteben ju bleiben und ben Rudjug ju beden. Gobald die Preugen denfelben gemahrten, rudten fie jum Ungriff ber Urrieregarbe vor. Begunftigt burch ein Eleis nes Gebolg, gelang es ber feindlichen Ravallerie, fie nach beftiger Gegenwehr ju übermaltigen, und ben größten Theil berfelben, nebft bem &DR. Gemmingen und bem Oberft Saller, gefangen ju nehmen. Die Esfabron von Schmerzing brach fich Babn burch bie Feinde. Das im Balbe postirte Infanterie = Regiment Rarl Collorebo bielt ben Reind vom weiteren Berfolgen ab. Der Bergog von Uhremberg erreichte hierauf Duben, mo fich ber Gen. Brentano mit ibm vereinigte. Der Berfuft, ben bas Korps bei biefer Belegenheit erlitt, befand in 1 Offigier und 35 Mann an Todten, 63 Bermundeten. 15 Offiziere und 1335 Mann murben gefangen. Gine breipfundige Ranone, 74 Maulbiere und 641 Reltet fielen bem Feinde in bie Banbe. \*) -

Der Gen. b. Kav. D'Donnell war gegen eilf Uhr, als er ben Kanonenbonner horte, nach Zurücklaffung von 1 Bataillon und 3 Eskabrons zu Düben, gegen Remberg aufgebrochen. Als er bis eine Stunde von diesem Orte vorgerückt war, erfuhr er, daß der herzog sich bereits im Rückzug auf Düben befände. Er ging beshalb ebenfalls borthin zurück, wo sie sich vereinigten. Um 30. wurde der Rückzug auf Eulenburg fortgesest. Die Gen. Bunsch und Rebentisch waren den Oftreichern bis Meure gefolgt, wo sich am 30. der

<sup>\*)</sup> Die preußischen Schriftsteller verschweigen den Berluft, den die Preußen dabei erlitten; dagegen geben fie den öftreichischen viel ju boch an.

BC. Fink mit ihnen vereinigte. Dem Bergog von Ahremberg war es also gelungen, noch bei Beiten ber ihm brobenden Gefahr zu entgehen. \*) Der GC. Fink bezog mit allen Truppen (15 Bataillons und 35 Schwabronen) am 31. bas Lager bei Duben. Einige Bataillone und 5 Schwabronen waren bei Dommitsch zurückgeblieben.

Um 1. November erhielt ber &M. Daun bie Runde, bag ber Konig mit 20,000 Mann aus Schlefien burch die Oberlaufit im Unjuge fen, und beren Avantgarbe Soperswerba bereits erreicht babe. Ru gleider Beit melbete ber &DRC. Loudon, "daß es unmöglich gewesen fen, die Ruffen langer in Ochleffen guruckzubalten, und bag biefelben ben Ruckjug an bie Beichfel angetreten batten." - Es war zweifelhaft, ob biefe Truppen bestimmt fenen, Die Urmee Des Dring Seinrich ju verftarten, ober ob ber Ronig mit ihnen eine Unternehmung gegen Dresben beabsichtige. Da es bem FDR. Daun bis jest nicht gelungen mar, ben Pringen aus feiner feften Stellung bei Torgan ju vertreiben, fo burfte er nun um fo weniger boffen, biefen Zweck zu erreichen. 3m zweiten galle beforgte er, bag es ben Preugen gelingen tonnte, die Meuftadt Dresbens in Ufche ju legen, bevor biefes von ber Reichsarmee, auf bie er überhaupt fein großes Bertrauen fette, verhinbert werben tonne. Bubem mar icon im voraus bestimmt worben, Lettere

<sup>&</sup>quot;) Ein langeres Berweilen fin der Stellung bei Dommitich, hatte dem Bergog ein gleiches Schickfal bereiten konnen, wie es fpater den GL. Fink ereilte; dennbeide Stellungen maren zu erponirt, und beide Oberfeldherren unterließen hier wie dort, ihre entfendeten Generale gehörig zu unterftuben.

bei Beenbigung bes Feldzuges nach Franken ju verlegen, um bie fübbeutichen ganber gegen bie Streifereien ber leichten Truppen ber Armee bes Bergogs Ferbinand von Braunfcweig ju fichern. Es war bereits eine frubzeitige ftrenge Ralte eingetreten, und ber Relbmaricall glaubte, bag er, nach bamaligem Rriegigebrauche, bald genothigt fenn murbe, bie Urmee in die Binterquartiere zu verlegen. Um diese fowohl, als die Behauptung Dresbens ju fichern, und fich ju gleicher Beit Bobmen ju nabern, von wo er ben größten Theil feiner Bedürfniffe bezog, befdlog er, fic nach und noch in die Stellung hinter bem Plauenschen Grunde bei Dresben ju gieben, und feine Truppen binter bemfelben in die Winterquartiere zu verlegen. In Folge biefes Planes ging Daun am 4. bis Ofchat juruck. Das Abrembergide und D'Donnelliche Rorps vereinigten fic wieder mit bem Seere. Ben, Brentano, ber bie Arrieregarbe bilbete, jog fich nach Sachfenborf, Dberft Bosfort auf Ochmelen, Ben. Efterhagy bis Portemis, Ben. Becfen bis Riefa gurlid. Der Ben. b. Rav. Graf Althan, ber, in Erfrantung be Pringen pon Ameibrucken, die Reichbarmee befehligte, ließ bei Unnaberung ber Preugen bie Generale Ried und Rlees feld über die Elbe jurudgeben, und die Brude abbrechen. Der RDR. Bed erhielt Befehl, bas projektirte Unternehmen gegen Berlin aufzugeben, und fich naber gegen Bauben zu ziehen.

Am 5. November ging die Armee bis Commatfd, und am 6. bis hoynt jurud. Der FBM. Sincere bedte ben Marfc ber Armee mit fammtlichen Grenadieren, ben Infanterie Regimentern be Ligne, Wieb, Gyulai, Clerici, Karl Collorebo, Angern, Marfcall,

Botta; bann ben Ravallerie - Regimentern Jung - Mobena, Gerbelloni und Bretlach, und bezog bann bei Proba vor Meißen bas Lager. Bon bier ging ber Gen. b. Rav. Althan nach Dresben zurud. Die Generale Ried und Rleefeld vaffirten am Abend wieder die Elbe auf einer bei Friedrichstadt geschlagenen Brude, und befete ten bie Boben bes Drachenberges. Becfen befeste Bebren und Botthann mit 1 Bataillon Kroaten. Die Borpoften behnten fich von Raundorf gegen Commatich aus. Das Regiment Clerici befette Meißen. 1 Bat. von Ungern befette ben Balb binter Bebren. Das Regiment Bnulan lagerte binter Bottbann. Efterhagn ftand bei Mettelwis. - Brentano mar am 6. bis Rogwein jurudgegangen, Bed aber bis Rumburg vorgerudt. Er ließ ben Oberft Barco mit 300 Pferben, 400 Bans berialiften, 400 Kroaten und 3/3 bes Luganischen Regisments jur Dedung ber Grengen von Gabel bis Frie bland jurud.

Prinz Beinrich hatte sich begnügt, am 4. ben Gen. Afchersleben der östreichischen Urmee nachzusenden. Fint ließ am 4. sein Korps bei Eulenburg Kantonnizungsquartiere beziehen. Gen. Wunsch ging am 5. mit 4 Bat. und 7 Schwadr. nach Wurzen und am 6. nach Mutschen, wo auch Fint eintras. Der Prinz ging am 5. bis Belgern, am 6. nach Strehlen und am 7. nach Lommatsch, wo er die Armee in Quartiere verzlegte. An diesem Tage traf auch der Gen. Hülsen, der am 29. Oktober aus dem Lager bei Köben an der Ober aufgebrochen war, mit 19 Bat. und 30 Schwadr. an der Elbe ein, und nahm in den zwischen Groß Sann und Merschwiß liegenden Dörfern Quartiere. Die bei Behren postirten Kroaten wurden am 7. mit Übermacht

angegriffen und juruckgebrangt. Es gelang bem Gen. Alfchereleben, sich bes Dorfes Mischitz zu bemächtigen. Muein ber Oberst Prinz be Ligne griff mit 1 Batailon be Ligne und 1 Bat. Angern ben Feind an, und eroberte Mischitz und Jehren wieder. Am 8. ließ ber Prinz die Armee zwischen Alt-Sattel und Dörsch nit ein Lager beziehen. Gen. Hullen passirte im diesem Lage mit 15 Bat. und dem größten Theise ber Ravallerie bei Birschstein die Elbe. Um diesen übergang zu becken, griffen 1 Frei-Bataillon und 4 Schwabronen die östreichischen Vorposten auf den Heller Bergen an, und trieben sie zuruck. Allein schnell eilte der Gen. Kleefeld zur Unterstühung herbei, und nothigte die Preußen zum Rückzuge nach Dippolsborf.

Die preußifde Armee war nun folgenbermagen vertheilt : Unter bes Pringen unmittelbarem Befehle ftanden im Lager bei 211t = Sattel 39 Bat., Die Fußjäger und 63 Schwadronen. Gt. Fint befehligte bei Mutichen 13 Bat. und 35 Ochwadr. Bu Rarfcis ftanden, um bie Berbindung gwifden beiben Rorps ju unterhalten,' 2 Grenab, Bat,, 5 Ochmabr. und 400 Sufaren unter Ben. Ochentenboef. Bu Da u.n. borf an ber Elbe ftand Gen. Afchereleben mit 4 Bat. und 15 Schwadr. ; - binter bemfelben ber Ge. Bebel mit 7 Bat. und 10 Schwad. Um rechten Elbe-Ufer bei Gro-Benbann befehligte ber Gen. Dierte 4 Bat, 200 Dragoner und 300 Sufaren. 2 Bataillons maren gur Dedung ber Bacerei jurudgeblieben. Die Gefammtftarte ber preußifchen Urmee betrug nun 69 Batgillons, bie Fußjäger und 137 Ochmadronen, Die jufammen gegen 55,000 Mann gablen mochten.

Diefen Truppen gegenüber ftanden: Die Saupt-

. grmee bes &M. Daun bei Benng, aus 45 Bataillons, 17 Rarabinier - Rompagnien und 51 Estadrons bestebend. Gie gablte 29,854 Mann. F3M. Gincere vereinigte im Lager bei Proba 14 Bat., 60 Grenad., 2 Karab. Romp. und 17 Estadr., jufammen 12,256 Mann. Gen. Efterhagy befehligte 2574 und Gen. Becfen 1248 Mann leichter Truppen. Das Korps bes Ben, Brentano bei Rogmein bestand aus 5 Bat. 6 Grenad. Komp. und 1922 Mann leichter Truppen. Deffen Starte betrug 6305 Mann. Das Detafchement bes Oberft Bosfort gabite 780 Mann. Der &MC. Bed befehligte 8 Bat., 8 Grenab. Komp., 10 Est. und jufammen . 14,584 . 8985 Mann leichter Truppen, Mann, von benen jeboch 1700 Mann jur Dedung ber Grenze Bohmens bei Bittau jurudgeblieben maren. Die Befammtftarte ber bftreichifden Armee betrug bemnach 74 Bat., 73 Grenabiers, 19 Ras rabinier - Romp. , 93 Eskabrons und 14,009 Mann leichter Truppen; gufammen 65,881 Mann. - Die Reichsarmee, die theilt in ber Mabe von Dresben lagerte, theils biefe Festung befest bielt, gabite 35 Bat., 32 Grenab. Komp., 28 Est., und mit Inbes griff von 5095 Mann leichte Truppen, 21,852 Mann. Rolalich betrug ber Stand beiber Urmeen, nebft ber Befatung von Dreeben, 87,733 Mann.

Obwohl nun die Starte beiber Armeen die ber preufifchen um ein Bebeutendes überragte, fo konnte boch Daun über dieselben, und besonders über die Reichsarmee, auf die er in diesem Feldzuge nicht mehr viel rechnen konnte, nicht unumschränkt gebieten; da fein Sandeln stets einer höheren Autorität verantwortlich mar. Dieses allein gibt uns ben Aufschluß, warum Daun, trot seiner überlegenheit, in ber Defensive verblieb; mabrend sein Gegner, obwohl schmacher an Bahl, boch machtig burch die Einheit des Befehls, und nicht so unbedingt durch jene Rücksichten gebunden, offensiv vorzgehen konnte. Wenn wir aber die Reichsarmee und die Befahung von Dresden, nebst den Truppen des noch entfernten FML. Beck, von der hauptsumme abziehen, so stellt sich das Verhältniß beider Urmeen zu Gunften der Preugen dar.

Pring Beinrich fand es jedoch unmöglich, den &D. Daun in ber Stellung, bie er genommen, mit Bortheil anzugreifen. Er jog es baber vor, benfelben Plan, ben ber &M. Daun gegen ibn in ber Stellung bei Streblen angewendet batte, nun auch gegen feinen Segner felbft in Unwendung zu bringen; indem er burch Umgehung feiner linten Flante ibn jur Berlaffung feiner Stellung nothigen wollte. Es konnte ibm bies um fo leichter gelingen, weil ber &DR. Daun ohnebin nicht bie Abficht batte, bei Bennt zu verweilen, fondern fich bim ter ben Plauenichen Grund jurudjugieben. In Folge Diefes Planes ging Fint am 9. nach Rogwein. Gen, Brentano jog fich auf Roffen, Dberft Bosfort bis Daundorf hinter Freiberg jurud. Bergebens batte Pring Beinrich gehofft, bag bie Borrudung bes Bets. Rink ben &M. Daun bewegen werbe, feine Stellung ju verlaffen. Da er feinen Zweck nicht erreicht fab, befabl er bem GC. Fint, fic Doffens ju bemächtigen, und fandte ibm noch ben Ben. Lindftabt mit 4 Bataillons und 6 gwolfpfundigen Ranonen gur Unterftugung. Um 13. Morgens \*) brach Fint mit 15 Bataillons und 30

<sup>\*)</sup> Richt am 10., wie Tempelhof irrigermeife behaup-

Schmabronen in zwei Rolonnen gegen Roffen auf, bas nur durch 500 Rroaten besetht war. Der General Wunsch ließ alfogleich die Truppen zum Sturme vorzucken. Die Kroaten, zu schwach an Zahl, um sich gezgen solche Übermacht behaupten zu können, verließen, nach einiger Gegenwehr, die Stadt. Gen. Brentano begnügte sich, burch beftiges Kanonenseuer ihren Rückzug zu becken, worauf er selbst nach Deutsch Bobera zurückzing. Der GC. Fink bezog das Lager bei Siebenlehn.

Allerdings war nun die Stellung des Gets. Fink so, daß sie der öftreichischen Armee Flanke und Rücken bedrohte. Der FM. Daun ließ demnach am 14. Früh in aller Stille das Lager abbrechen, und führte die Armee, durch die Desileen der Triebsch, in ein neues zwisschen Lampersdorf und Blankenstein. F3M. Sincere lagerte auf den höhen bei Polenz, von wo er den FML. Marquis d'Annse mit einigen Truppen nach Bagdorf entsendete. Gen. Brentano blieb bei herzogswalde stehen. Oberst Bosfort ging bis Nieder-Schöna zurück. Von der bei der Friedrichstadt lagernden Reichsarmee wurde der GL. Graf Hollstein mit 4 Bataillons und 2 Kavalleries Regimentern nach Dippoldiswalda entsendet, um den Rücken der Armee zu becken.

Der König, welcher ganglich genesen Tags vors ber zu hir sch ft ein angekommen war, ließ am 14. ben GC. Webel nach Meißen vorrücken. Die Avants

tet. Überhaupt find in feinem Werke dronologische, öfters alle Berhaltniffe entftellende Fehler in Menge ju finden.

garbe des Korps, unter Gen, Afchersleben erreichte bei Rorbit die Arrieregarbe bes F3M. Sincere, die der Bon. Sartenegg befehligte. Erft als sich dieselbe gang. lich verschoffen hatte, zog sie sich hinter das Desilee zusrück. Ihr Verlust bestand hierbei aus 16 Tobten, 34 Berwundeten, 56 Gefangenen und 87 Vermisten. Die preußische Armee, welche um Mittagszeit der östreichisschen gesolgt war, bezog ein Lager bei Krögis. Gen. Schenkendorf rückte bis Deutsche Bohra, GL. Wesbel bis Korbit vor. GL. Finkließ ben Gen. Brentano durch den Gen. Wunsch mit 3 Bataillons und allen Hussaren versolgen. Den Gen. Spoom aber entsendete er mit 4 Bat. nach Freiberg.

Der König, ber von ber Ibee befangen war, baß ber FM. Daun an nichts Underes bente, als sich nach Böhmen juruckjuziehen, wollte an ihm die in diesem Feldzuge erlittenen Unbilben rachen, und dachte nur baran, wie er bem FM. Daun ben Rückzug so beschwer-lich als möglich machen könne. Bu bem Ende ertheilte er bem GL. Fink ben Befehl, nach Dippoldiswalda aufzubrechen, \*) ben Oberst Kleist aber mit dem Frei-

<sup>&</sup>quot;) Tempelhof erzählt: "Es war drei Uhr Rachmitstags, als der Ge. Fink diesen Befehl erhielt, und hierauf eilte er selbst zum König, den er bei dem Dorse Krögis antras. Der König empfing ihn sehr ungnädig, und fragte: ob er seine Befehle nicht erhalten hätte? Alls dieses der Ge. Fink mit "Ja" beantwortete, sagte der König: er solle sogleich nach Maren marschiren; und da er deswegen einige Vorstellungen machen wollte, so bekam er zur Antwort: Er weiß, daß ich keine Difficultäten leiden kann. Mache Er, daß Er fortkommt."

bataillon Colignol und 20 Schwadronen über Mariens berg nach Bohmen zu entsenden, um die öftreichischen Magazine zu Saat, Toplit und Auffig zu gerfteren.

2m 15. brach ber GC. Fin f auf, und marfchirte . bis Dieber = Bobnitfd; Gen. Bunfch mit ber aus 6 Bat, und 17 Schwabr. bestebenben Avantgarbe bis Rlingenberg. Ben. Lindftatt blieb mit 4 Bat. bei Bilbers borf fteben. Freiberg bielt ber Ben. Opdow mit 3 Bat. befett. Um 16. fette ber Be. Fink feinen Marich bis Dippoldismalba fort. Der Gen. Bunfc stieß bei Ober-Beslig auf die fich vor ber Übermacht jurudziehenden Truppen bes BEts. Graf Sollftein. Unter beständigem Gefechte mit den fie verfolgend en Preugen, jogen fich diefe in Ordnung bis binter Do ffe nborf gurud. Doch bier gelang es ben preußischen Sufaren, in die Nachhut einzuhauen, 2 Ranonen zu erbeuten, und 2 Offiziers und 36 Mann gefangen gu machen. Gen Sollftein jog fich bis Leubnis gurud. Der Ben. Bunich ließ nun von ber weiteren Berfolgung ab, und bezog, ber ichlechten Bitterung megen, Quartiere ju Ober : Beslig und Reinholdshann. Bl. Fint ließ Dippolbismalba burch 5 Bataillons, bann burch bie 3 Ruraffier : Regimenter bie Boben gwifchen biefem Orte und Reichftadt befegen. 1 Bat, blieb ju Rlingenberg fteben. Gen. Lindftat ructe bis Mieber- Bobritich, um bas Befchut und Bepade nachzuschaffen, und bie Brodzufuhren zu beden.

Bereits am 15. mar ber Gen, Rieb von ber Reichsarmee nach Bieshubel entfendet worden, um die Strafe nach Bohmen ju becken. Die Reichsarmee felbst bezog am 16., nach Burucklaffung ber Befagung zu Dreeben, mit 18 Bat., 22 Grenadier-Komp.

und 27 Estadrons das lager bei leuben. Die leichten Truppen bes Gen. Kleefeld befetten Dohna, &ML. Palfy Bebift.

Um 17. mit Unbruch bes Tages fette fich ber Gen. Bunfch mit ber Avantgarbe nach Dagen in Marich. Er ließ ben größten Theil ber Truppen bei biefem Orte fteben. Mit dem Frei-Bataillon Galamon und 5 Ochwabronen Sufaren ging er noch bis Dobna vor. Das Freis bataillon vertrieb bie bortigen Rroaten nach Eurzem Widerstande; mabrend die Susaren bei Blofcwit fteben blieben. \*) Rleefeld ging bis Groß. Seiblit jurud. Der Gl. Fint, ber feiner Avantgarbe mit 6 Bat. und 10 Ochmadr. gefolgt mar, vereinigte fich bei Daren mit ben Truppen bes Ben. Wunfch. 1 Bat. und 5 Schwadr. blieben, unter Rommando bes Gen. Bafolb, bei Dippoldismalba jurud, um bie Unfunft bes Gen. Linbstädt abzuwarten, der Nachmittage bort eintraf. In Ober-Beslig mar ber Major Saugwis mit 3 Odwadr. Sufaren mit bem Muftrage jurudigeblieben, Die nach Poffendorf und Rabenau führenden Wege genau zu beobachten.

<sup>\*)</sup> Tempelhof läßt den Gen. Bunsch ganz unrichtig bereits am 16. zu Dohna eintreffen. Die Entfernung von Klingenberg bis Dohna beträgt 3½ Meile. Bei Dippoldiswalda stieß er auf die Truppen des Gen. Hollfein, die er zwei Stunden weit, bis über Possendorf hinans, verfolgte. Er war genöthiget, denselben Weg wieder zurückulegen, und soll demnach, nach Tempelhofs Meinung, und zwar ganz im Widerspruch mit unseren Atten, 5½ Meile bei schlechtem Wetter und grundlosem Wege, zum Theil im Gesecht, zurückgelegt haben.

Un eben biefem Tage verließ auch Daun bas Lager bei Wildbruf, und bezog jenes, wie wir miffen, langit ausersebene, binter bem Plauenschen Grunde. Ben. Brentano mar bereits am 16. nach Lodwis marfdirt. Run ertheilte Daun auch bem RRM. Gincere ben Befehl, mit feinen Truppen nach Rippgen ju rucken, um bie von Dippolbiswalba nach Dresben führende Strafe ju befegen. - Um Dachmittag bes 17. fette fich bie Reich sarmee nach Giesbubel in Marich, um, in Folge einer Ginladung bes FM. Daun, ju bem fcon jett gegen ben GB. Fink beabsichtigten Angriff mitzuwirten. Obgleich ber Marfc unter ben Mugen bes Blis. Fint langs ber Elbe binging, fo magte er boch nicht, gegen felbe etwas ju unterneb= men. Rur bie leichten Truppen fuchten, ben Darich ber Urmee ju beunruhigen. Gie fügten ihr jeboch feinen Ochaden ju. Der Gen. Rleefeld bemachtigte fich binge= gen aufs Meue ber Stadt Dobna, aus welcher ibn aber ber Ben. Bunfch am Abend wieder vertrieb.

Der König war ber Armee des FM. Daun bis Limbach gefolgt, und am 18. bis Bilsbruf gerückt. Gen. Ziethen stand mit der Avantgarde zu Ressellsborf. 7 Bataillons und 20 Schwadronen bezogen das Lager bei Kobach. Die übrigen Truppen wurden in Kantonnirungsquartiere verlegt. — In Bilsdruf erspielt der König von dem GL. Fink die Meldung, "daß er Stellung bei Maren genommen und Dippoldiswalda beseth habe." Er antwortete ihm hieraus: "daß es besser "senn würde, wenn er das ganze Korps zusammenzöge; "denn badurch wäre er im Stande, den Feind mit mehnerem Nachdruck zu empfangen. Überdies könnten die "wenigen Bataillons in Dippoldiswalda bald über ben

"Saufen geworfen werden; weil ber Feind gewiß mit "ftarker Macht ankommen wurde, wenn er etwas unters "nehmen wollte." — In Folge dieses Befehls mußten noch am selben Tage die Generale Lindstädt und Basold auf die Marner Sohe ruden. Das Regiment Mundow stieß zum Gen. Bunsch, der selbes auf der Bloschwiger Sohe aufstellte. Nach Dippoldiswalda rudeten die 2 Bataillons Grabow und Zastrow, welche einen Transport mit Brod dem Korps nachführten. Major Haugwig hielt seinen Posten zu Ober-Heslig.

Der GE. Rink, der mobl die ibn von glen Geis ten bedrobenden Ungriffe überfab, und bas Befährliche feiner exponirten Lage erkannte, erstattete zu wiederholten Malen dem Konig Bericht bierüber. Gen es nun, bag berfelbe biefe Melbungen gar nicht erhielt, ober mit Sartnadigfeit auf bem einmal gefaßten Plane beharren wollte; furg ber BB. Fint erhielt nur ein Billet über die bem Ronig jugetommenen Dachrichten von ben Bewegungen ber Oftreicher, auf welches berfelbe mit eigener Sand gefdrieben batte: "Er wird en te "weder mit ben Reichern ober mit Gince. "ren einen Bang haben." - Fint, ber biefe ibm jugekommene Beifung für einen bestimmten Befehl anfab, und die jungft geaußerten Befinnungen feines Berrn gegen ibn fannte, befdlog bemnach, trot ber Schwierigfeit feiner Lage, feinen Poften ju behaupten; indem er ficher boffte, daß ber Konig nicht ermangeln murbe, ibm entweder birefte ju Silfe ju eilen, oberboch ben &M. Daun bergeftalt ju beschäftigen, bag er verhindert murbe, ein bedeutendes Korps gegen ibn ju entfenben.

Maxen liegt auf einem Bobenzuge am nordlichen

4

Abbange bes Erzgebirges, ba, wo baffelbe fich in einer nordöftlichen Richtung gegen bas Ufer ber Elbe verflächt. Bon Dippoldismalba, am rechten Ufer ber rothen Beis Berit gelegen, erhebt fich bas Terran bis jur Unbobe von Maren, welche die nachfte Umgebung beberricht. Gie wird durch die tiefen Thaler ber rothen Müglig und bes Lockwisbaches begrengt; wovon besonders bie Erstere in einem durch fteile Felfenwande gebildeten Thale fließt,. das fich erft unterhalb Dobna erweitert. Gegen Sausborf ju bildet die Unbobe einen fteilen Ubfall. Bon Maren verflächt fich bas Terran gegen Dobna und Codwis zu. Doch wird baffelbe burch mehrere Thaler burchfonitten, die fich in jene, oben genannten, Sauptthaler munden. Bon Dippoldismalda führt ein gut erhal= tener Candweg über Maren und Lodwiß nach Dresben. Bei Reinbardtsgrimma bilbet berfelbe ein zwar leicht ju vertheidigendes Defilee, bas jedoch ober= und unterbalb bes Baches umgangen werben fann. Bon Reinbarbtsgrimma fleigt bie Strafe bis binter Sausborf, von wo fie fich bis an ben guß ber Marner Sobe berabfenft, welche fie mit febr fteiler Bofdung erfteigt. Bon ba an aber geht fie mit wenig Abwechslung abwarts, bis fie in der Mabe von Dresben bie Ebene erreicht.

Auf bem Terran zwischen Maxen und Dohna hatte ber Gl. Fint am 19. November 16 Bataillons und 32 Schwadronen vereinigt. Der Major Haugwith stand noch mit 3 Schwadronen zu Ober-Heslig, Die Bataillone Grabow und Zastrow waren im Begriffe, die Brodwagen von Dippoldiswald a nach Maren zu geleiten.

Die außerst vortheilhafte Stellung hinter bem Plauenfchen Grunde, bei Dreeben, gewährte bem &M.

Daun ben Bortbeil, bag er nicht nur in berfelben jene Stadt vor einem Ungriffe fcutte; fondern er gebachte auch, burd biefelbe gebeckt, einen Theil feinen Truppen in die Winterquartiere verlegen zu konnen. Allein die Stellung bes Gite. Fint verbinderte nicht nur bas lettere; fondern fie bedrobte fogar bie Stellung bes &D. Dann; indem fie demfelben alle Verbindungen mir Bobmen und ben bortigen Magazinen abichnitt. Gelang es bem BE. Fint, fich in berfelben ju behaupten, fo murbe ber &M. Daun genöthigt worben fenn, bas linke Ufer ber Gibe ju verlaffen, und fich auf bem rechten über Rumburg ober Bitton nach Bobmen gurudzugieben, und Dresben feinem Confale ju überlaffen. Dies mar es, mas Konig Friedrich Bezweckte; wozu es ibm aber an ben gur Musführung eines folden Planes nothigen Rraf. ten gebrach. 21300

Dem KDl. Daun mußte bemnach Alles baran gelegen fenn, ben GE. Fint aus feiner Stellung bei Maxen ju vertreiben, ebe fich berfelbe barin festfegen tonnte. E. befchloß baber, ben BE. Fint von ber Geite von Dippolbismalba angugreifen. Der Gen. Brentano follte über Robredorf vorrucken; mabrent ber FM. Daun ben bie Reichsarmee, feit Erfrankung bes Pringen von Zweibruden, befehligenden FM. Gerbelloni auffordern ließ, auch von ber Geite'von Giesbubel jum Ungriff mitguwirken. In biefer Abficht ließ er bat bei Rippgen lagernbe Rorps bes KAMl. Sincere noch burch bie Infanterie-Regimenter Tillier, Durlach und Saller, und bie Ravallerie = Regimenter Stampad und Unbalt = Berbft verftarten, und übergab nun, ba fich viele Ravallerie babei befand, ben Oberbefehl über baffeibe bem Gen. b. Rav. Graf D'Donnell. Daffelbe beftand nun aus ben Infanterie Megimentern Botta, Wieb, Clerici, Karl Colloredo, Gyulai, Angern, Marschall, Tillier, Durslach, Haller, Harsch und be Ligne, oder 20 Bataillons, bann 5 Grenadier-Bataillons, nebst ben Kavallerie-Regimentern von Schmerzing, Bretlach, Gerbelloni, Alts Modena, Jung-Modena, Stampach und Anhalt-Berbst, die 2 Karabinier-Kompagnien und 27 Schwadronen gablten, und dem Husaren-Regimente Szecheny. Der streitbare Stand dieser Truppen betrug 11,000 Mann Infanterie und 3000 Mann Kavallerie.

2m 19. November bed-Morgens fette fic bas Rorps gegen Dippolbiswalda in Bewegung. Der preufice Majot Saugwit ließ bierson alfogleich ben BE. Rint in Renntnig feben, ber eben im Begriffe mar, bie Begend von Gombfen und Röhrsborf zu rekognoszie ren. Die beiben Bataillone von Grabow und Baftrom waren mit ben Proviantwagen an diesem Lage von Dippolbismalda nach Maren aufgebrochen. Da nun ber Gt. Rint beforgte, bag es ben Oftreichern gelingen tonnte, fic des Transports ju bemachtigen, fo befehligte er ben Ben. Jung . Plathen, mit bem Dragoner Regimente Burtemberg, bem Ruraffier - Regimente Sorn und ben Grenabier . Bataillons Billerbeck und Bentenborf, benfelben entgegen ju marichiren. Der Dajor Saugwis erhielt ben Auftrag, bie öftreichifden Bortruppen fo lange als möglich aufzuhalten, fodann aber bem Transport über Reinholdshain ju folgen. - Da bie engen und gebirgigen Balbmege ben Marich ber Oftreicher febr erfcmerten, fo begnugte fich ber &D. Daun, ber bei bem Rorps bes Ben. b. Rav. Graf D'Donnell angetommen mar, ben abziehenden Feind durch einige Ranonenschuffe beunrubigen ju laffen. Der Transport erreichte bemnach unangefochten Rein hardtsgrimma, bis wohin ber Gen. Plathen zu feinem Empfange vorgeruckt mar. Der GL. Fint, ber von der Höhe bei Sausdorf den Marfc der Oftreicher bestachtet hatte, befahl dem Gen. Plathen, zwischen Reinhardtsgrimma und Sausdorf Stellung zu nehmen, mahrend das Bataillon Zastrow den ersteren, und Grabow den letzteren Ort besetzt hielt.

Der turge Wintertag begann icon, fich ju neigen, als bas Rorps bes Gen. b. Rav. D'Donnell in ber Mabe von Ober-Beslig anlangte. Der &M. Daun ließ bemnach baffelbe zwifden Malter und Ober - Beslig bas lager beziehen. 3 Bat. befetten Dippolbismal. ba. Die Bortruppen murben bis gegen Reinbarbts'grimma vorgefcoben, und ber Gen. Brentano, ber binter bem Lodwisbache ftanb, erhielt Befehl, mit einis gen Rroaten Bermeborf befegen zu laffen. Dachbem ber FDR. Daun alle Unstalten getroffen batte, um am anbern Lage bas bei Maren ftebenbe preugifche Rorps von allen Geiten angreifen ju laffen, begab er fich ins Lager bei Mauen jurud, weil er vermuthete, bag ber Konig die Entfendung fo vieler Truppen ju irgend einem Unternehmen benuten murde. Überläufer fomobl als Spione batten bem GC. Fint die Starte bes D'Donnellfchen Rorps auf 30,000 Mann angegeben. Much batte er burch biefelben erfahren, bag am folgenben Sage fowohl ber Ben. Brentang, als auch bie Reichsarmee gegen ibn vorruden murben. Er fonnte nicht zweifeln, bag ber Ronig, von ber Befahr feiner Lage unterrichtet, Mues aufbieten werde, um ibm ju Bilfe ju tommen. Der GC. Fint, bem übrigens, wie wir bereits miffen, ber Bille bes Konigs, fich in feiner Stellung gu behaupten, bekannt mar, befolog bemnad, ben Ungriff für

ben, tommenden Sag ju erwarten ; Ein. Entichluß, ben übrigens icon die Dringlichkeit ber Umftande gebot; ba burch die Befegung von Dippoldismalba ibm bereits alle Berbindung mit bem Beere bes Ronigs, abgefchnitten war, und er taum hoffen durfte, felbft auf großen Ums wegen und nach bedeutenden Berluften jene Berbindung wieber zu erreichen. Er traf bemnach noch am 19. alle Anstalten, um die Oftreicher Eröftig ju empfangen. Er batte anfänglich ben Plan, ben linten Glugel auf ben beiben Unboben bei Sausborf ju postiren, um Reinhardtsgrimma mit mehr Rraft vertheidigen ju tonnen, ben rechten Glugel aber vor Maren, zwischen Dronis und Bittgendorf aufzustellen. Allein ba es ibm'gu biefer ausgebehnten Stellung an Truppen gebrach, fo fab er fich genothigt, felbe in einer engeren Stellung bei Maxen ju tongentriren.

Die 5 Bataillons von Bentenborf, Grabom. Baftrom, Rleift und Billerbeck maren bestimmt, bie Marner bobe ju befegen. Sinter benfelben follten fic bas Dragoner-Aggiment Burtemberg und 3 Schmabronen Sufaren aufftellen. Den linken Alugel bilbete bas Bat, Fint, bas mit 50 Mann bie bort befindliche alte Redutte befette. Die Bobe bei Bungwig, in ber rechten Flante, follten 2 Bataillons bes Regiments Rebentifc befegen. Rechts beffelben, am anberen Rande des Baches, follte bas Bat. Ochentenborf ju fteben tommen. 6 Ochwadronen Sufaren, bas Dragener : Regis ment Jung-Plathen und die gesammte fcmere Ravallerie, waren bestimmt, bie Ochmorsborfer Bobe ju befeten. Um Abhange berfelben, mit ber Front gegen Bittgenborf, follte ber Ben. Lindftabt mit ben 3 Bataillons Knobloch, Gulfen und Lewald ben Ben.

Brentano beobachten. Das Grenabier . Bataillon Willo. man follte, im Ructen bes Rorps, ben Grund ber rothen Muglip von Seslig bis Befenftein befegen. Der Ben. Munich blieb mit ben Regimentern Caffel, Mundow und bem Frei-Bataillon Galamon, 1 Odmabron Bufaren und 4 zwölfpfundigen Ranonen bei Dobs ma gegen bie leichten Truppen ber Reichbarmee fteben. Bon ber ichweren Artillerie follten 5 gwolfpfundige Ras nonen und 2 Saubigen bei ber Redutte auf ber Marner Bobe, 4 gwolfpfundige Ranonen por ber Fronte ber Bataillons auffahren, und bas Bataillonsgeschut verftarfen. 2 3molfpfunder murben bem Bataillon Ochentenborf, und 2 bem Ben. Lindftabt beigegeben. Gammt-Liche Bagagen bes Rorps follten in ber Dieberung bei Maxen auffahren. - Der Ben. Mofel mußte einftweis Ien noch mit bem Bat. Baftrow ju Rein babtsgrimma, und ber Ben. Dlatben in ber Stellung binter biefem' Orte verbleiben. Das Bataillon Grabow bielt Sausdorf und ben Berg binter ber Teufelsmuble befest. \*) -

Der 20. November war ein kalter Bintertag, burch Nebel verbunkelt. Ein leichter Schnee bedeckte die Gegend, und strenger Frost hartete den Boden. — Mit Unbruch des Tages setzte sich das Korps des Gen. D'Donnell in vier Kolonnen in Marsch; die Kavallerie in zwei Kolonnen auf den Flügeln, die Infanterie, unter Führung des F3M. Sincere, in der Mitte. Die erste Kolonne der Kavallerie, zur Rechten, bestand aus den

<sup>9)</sup> Die Aufstellung ift aus dem oft erwähnten, einen offiziellen Rarakter, tragenden preuglichen Sagebuche entwommen.

Regimentern Jung - Mobena , Gerbelloni , Bretlach und Ochmerzing. Gie murbe geführt von bem &DR. Graf Schallenberg, ben GM. D'Donnell, Rebbach und Gourcy. Die linke Flügeltolonne bestand aus ben Regimentern Stampad, Anhalt-Berbft und Alt-Mobena, und hatte ben &ME. Graf Stampa, die GM. Vinthum, Pettoni und Steinville ju Führern. Die erfte Rolonne ber Infanterie bilbeten bie Regimenter Tillier, Angern, Marfchall, Clerici und be Ligne. Bei berfelben befanben fich bie RMEts: Marquis d'Unnse und Plonquet, bie OM. Gaisrugg und Ph. Browne. In ber zweiten Rolonne marfdirten bie Regimenter Bieb, Barich, Baller und Durlad, unter Unführung bes &Mets. Dombable, ber GM. Sartenega und Brinten. Die Avantgarde, unter SD. Gzistowis; bestand aus ben 5 Grenabier-Bataillone, bem Bufaren : Regimente Stecheny und einigen Rroaten. Gen. Gedenborf blieb mit ben Infanterie = Regimentern Botta, Rarl Colloredo; 1 Estabron von Stampad, 1 Est. von Unhalt-Berbit und 100 Sufaren auf ber Unbabe bei Maltern jurud, um fich bes wichtigen Poftens von Dippolbismalba verfichert zu balten. Der Gen. Brentano erbielt Befehl: fobalb er ben Sauptangriff vernehme, auch feinerfeits von Röhrsborf aus, jum Ungriff vorzuruden, mabrend ber RMC. Pring Stollberg, ber bereits am 19. mit 5 Bataillons, 6 Grenabier : Rompagnien, bem öftreichischen Dragoner - Regimente Gavonen und einigen ichweren Befduten, bie Soben bei Burtersmalde binter bem Mügliggrund befest batte, aufgeforbert murbe, ju gleider Beit jum Ungriff ju ichreiten.

Eben als die Spigen der Sauptkolonne bei Reinhardtegrimma anlangten, traf der FM. Daun wieder bei benfelben ein. Er ließ sogleich bas Sufaren-Regiment Szecheny und 1 Grenabier = Bataillon gegen ben Ort vorrücken, mabrend er den Kroaten befahl, bei Birsch bach bas Thal zu überschreiten, und dem Feinde burch ben Balb in die rechte Flanke zu fallen. Die Generale Plathen und Mosel, welche befürchteten, abgeschnitten zu werden, verließen, ohne Widerstand zu leisten, Neinhardtsgrimma, und zogen sich auf die Höhe bei Hausdorf zuruck, wo sie bas Bataillon Grabow schon aufgestellt fanden.

Der Feldmarschall ließ nun sogleich die Avantgarbe vorrücken, und die Zugänge zu des Feindes Stellung rekognosziren. Die Bege durch das Dorf murden zwar sehr eng, und die Anhöhen wegen des Froskes sehr glatt befunden; was Anfangs besorgen ließ, daß die Kavallerie und Artillerie, da ihre Pferde nicht schaf beschlagen waren, nicht fortkommen würden. Indes die Entschlossenheit der Truppen versprach, diese hindernisse bald zu überwinden. Nachdem die Husaren den Feind von der ersten Anhöhe vertrieben hatten, und die Zugänge des Dorfes etwas erweitert waren, befahl der FM. Daun die weitere Borrückung.

Der GC. Fink, bem indeß auch die Melbung zugekommen war, daß sich bei Röhrsborf eine östreichische Rolonne formire, und daß die Reichsarmee ebenfalls
zum Angriff vorrude, ließ nun die Truppen die anges
wiesenen Posten beziehen. Auch die Grenadier- Batails
lons Billerbed und Benkendorf mußten in die Stellung
bei Maren einruden. Nur der Gen. Mosel blieb mit den
Bataillons Zastrow und Grabow, und den 3 Schwabronen unter Major Haugwiß, auf den Höhen hinter
Hausborf stehen.

Die öftreicifchen Rolonnen paffirten inbeg bas Dorf Reinhardtsgrimma, und bie Grenadiere befetten, mit möglichfter Gefcwindigfeit, ben Balb. Machbem 1 Bataillon berfelben bie Bobe gur Rechten ber Strafe befett batte, verfügte fich ber Feldmaricall Telbft babin, um die feindliche Aufstellung in Augenschein zu nehmen. Er ließ fogleich auf ber links befindlichen Unbobe eine Batterie von & Vierundzwanzigpfündern aufführen, und befahl ben Rolonnen, in möglichfter Gile bas Defilee und ben Bald ju paffiren, fich gedeckt binter ben Unboben bei Sausborf aufzustellen, und bafelbft bie weiteren Befehle ju ermarten. Bugleich ließ ber Felbmarfchall noch eine andere Batterie von & Ranopen auf der rechts gelegenen Sobe aufführen; was nur nach vielen Schwierigkeiten gelang. Das bieffeitige Feuer zwang gar balb bie binter Sausborf ftebenben feindlichen Bataillone, fich in die Stellung bei Maxen jurudzugieben.

Eine Stunde hindurch mahrte das gegenseitige Geschützeier mit der größten heftigkeit fort. Das preußische fügte jedoch ben östreichischen Truppen wenig Schaden zu. Das östreichische hingegen erschütterte die feindlichen Reihen, und die Granaten brachten das hinter ben Truppen aufgefahrene Fuhrwerk in die größte Berwirrung. Nachdem der FM. Daun den Umfang der Berwirrung der Geschütze erkannt hatte, gab er den Besehl, die höhen zu erstürmen. Die Infanterie sormirte sich hierzu Bataillonsmeise, die Kavallerie in Eskabrons-Kolonnen.

Die 5 Grenabier-Bataillons ber Avantgarbe, nebst ben Infanterie-Regimentern Wieb und Sarfc, rudten im ersten Treffen, unter Führung bes Gen. Gzistowig, bie Soben hinab. Die übrigen Regtmenter folgten als -

Unterftubung. Unter bem beftigften Rartatichen- und Rlein . Bewehrfeuer erftieg bas erfte Treffen bie fteilen, mit Gis und Ochnee bedecten Boben, griff bie bort poftirten preugifden Bataillons mit bem Bajonnet an, warf fie, nach boftigem Biderftande, nach Maren gurud, erfturmte die Redutte, und bemachtigte fich eines Theiles bes Wefdutes. Die Bataillons Grabow und 3aftrom verliegen die Boben in eiliger Flucht. Die Bataillons Reift, Billerbeck und Rink, von brei Geiten angegriffen, vertheibigten fich mit ber größten Stanbhaftigleit, Oberft Munchow wollte mit bem Dragoner-Regimente Burtemberg ben bebrangten Bataillons Luft machen; allein er murbe fcmer vermundet, und bie öftreichischen Grenabiete, fonell geordnet, folugen mit Raltblütigfeit ben Ungriff ab. Raum hatten die Grena. biere die Feinde aus ihrer Pofizion vertrieben, als fie auch gleich fich bes Dorfes Daren bemächtigten. Babrend fich nun die mittlerweile berangerudte Infanterie in Linien formirte, erflieg auch ber GM. Graf D'Donnell mit ben Dragoner : Regimentern Jung = Modena und Unhalt-Berbft bie Boben bei Maren, gur Linken ber. Infanterie. Mur mit ber größten Unftrengung gelang es den Reitern, einzeln die Bobe zu erklimmen ; doch oben angelangt, formirten fich fonell bie Regimenter im edlen Wettftreit mit ber Infanterie, ber fie nicht allein ben Gieg gonnen wollten. Eben führte ber GC. Fint bas Infanterie-Regiment Rebentifch und bas Dragoner-Regiment Plathen berbei, um die öftreichischen Grenabiere in die linke Flanke ju nehmen, als biefe beiden Ravallerie Regimenter die Unbobe erreichten. Babrend das Regiment Unhalt - Berbft die preußische Raballerie angriff, und über ben Saufen marf, fturgte fich bas

Regiment Jung-Mobena auf bas Regiment Rebentisch, zersprengte es, machte viele Gefangene, und eroberte 5 Fahnen und 10 Kanonen. Bergebens bemühten sich die Generale Rebentisch und Mosel, den Rest wieder zu sammeln. Es gelang ihnen nur, einzelne Pelotons zusammen zu bringen. — Indessen erreichte auch ein Theil der östreichischen Geschütze, mit der größten Unsstrengung, die Unhöhen, und beschoß mit Kartatschen den Keind.

Das preußische Grenadier. Bataillon Billomay, bas, wie wir wiffen, bestimmt mar, bas Thal ber rothen Müglit zu bewachen, hatte kaum die Gefahr bemerkt, die einen Theil der preußischen Truppen bedrohte, als es ihnen auch schnell zu Gilfe eilte. Es gelang ihm, die fast schon ganz umrungenen Bataillons Fink und Benkendorf zu befreien. Den Bataillons Kleist und Billerbeck war es gelungen, sich auf ben jenseits Maxen gelegenen Sohen wieder zu formiren.

Während auf dieser Seite der FM. Daun die bstreichischen Truppen zum Siege führte, hatte der Gen. Brent an o seine Truppen, bestehend aus 6 Bataillons, 5 Grenqdier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Pallavicini, Königsegg, Andlau, Mainz-Lamberg, dann aus 4 Estadrons St. Ignan, 1 Bretlach, 1 Benedikt Daun, 1 Schmerzing und 5 Estadrons Palatinal-Jusaren, und einigen Hundert Kroaten, deren Stärke 5500 Mann betrug, auf den Höhen vor Kleins Möhrsdorf formirt. Als der FM. Daun den Ungriff der Höhen bei Maren begann, sing auch er an, die Stellung des Gen. Lindstädt heftig zu beschießen, und rückte sodann zwischen den Dörfern Dronis und Wittegendorf zum Angriffe vor. Der GL. Kint, der dadurch

immer mehr ins Bebrange fam, befchlog, burch einen . Angriff ber gesammten Ravallerie gegen bas Rorps bes Ben. Brentano, fich biefen Gegner fobalb als möglich vom Salfe ju' fcaffen, um bie gegen ibn aufgestellten Bataillons, fammt bem Bataillon Schenkenborf, jur Abmehrung bes Sauptangriffs verwenden ju konnen. Die Ravallerie ruckte bemnach, unter bem Ocupe ber gefammten Gefdute, von ber Ochmoreborfer Bobe berab ; boch balb gerieth fie auf ungunftiges Terran, bas teine fonelle Entwicklung geftattete, Diefen Umftand fogleich benütend, fürzte fich bie aftreichische Ravallerie auf die Spigen ber Rolonnen, jerfprengte fie, und nothigte fie, in größter Unordnung bas Beite ju fuchen. Erft auf ben Boben bei Faltenbann gelang es ben gubrern, bie Berftreuten wieber ju fammeln und einigermaßen zu orbnen.

Bergebens batten bie Bataillons Fint, Billoman und Bentenborf auf ber Bobe vor Ochmoreborf Stand ju halten versucht. Das Regiment Jung-Mobena fidrate fich auf fie, und marf fie von berfelben nach Schmoreborf binab. Die Grenadiers, die bei ber Erfturmung von Maren in Unordnung gerathen maren, batten fich fonell wieder formirt, und befesten nun biefe Bobe. Die Oftreicher hatten bereits auf diefer Geite 10 Fahnen und eine Menge Kanonen erobert. Die preußis fchen Bataillons Rleift, Billerbed und Ochenkenborf, bereits von bem Rreugfeuer ber beiben oftreichifden Rorps erreicht, jogen fich noch in Ordnung gegen Schmoreborf jurud. Dem Ge. Fint blieb nun nichts Underes übrig, als auch ben Ben. Linbstadt, ber von zwei Geiten angegriffen murbe, auf die Soben binter Ochmorsborf, und ben Reft'ber Ravallerie ebenfalls gegen Saltenhann jurudjugiehen. Dem Bataifton Cewald gelang es, fich nach Schmorsborf ju werfen, und baburch ben Rudjug ber übrigen zu beden. Rur nach wiederholten Angriffen vermochten bie öftreichischen Grenadiere, fich biefes Dorfes zu bemächtigen.

Des FM. Daun linter Flügel hatte fich nun mit bem rechten bes Gen. Brentano vereinigt. Es begann jedoch icon ber Abend hereinzubrechen; daher begnügte fich ber Feldmarschall, bes Erfolges am kommenden Tage gewiß, den Feind noch mit Kanonenschuffen zu beunruhigen. Die östreichischen Truppen lagerten auf den eroberten Höhen, und erwarteten in biefer Stellung den anbrechenden Morgen, um den Sieg zu vollenden.

Babrend ber &M. Daun und ber Gen. Brentano ben Feind in ber linken Flanke und in ber Front angriffen, mar auch bie Reichsarmee in ber rechten Flante und im Ruden bes Feindes nicht unthätig gewefen; obgleich ber Ungelff mit mehr Rraft batte gefcheben konnen. Der RDE. Dalfp maricirte mit ben 2 bufaren-Regimentern Opleny und Sabbit von Bebift aus, und der Ben. Rleefeld mit feinen Rroaten, ben banatifden und flavonischen Sufaren von Bufdenborf aus, gegen Dobna. Der &ME. Pring Stollberg mit den Generalen Effern, Sugger und Boghera, dem Rur : Maingifchen Infanterie : Regimente , 1 Bat. Darmftadt und 2 von Fürftenberg, mit einigen fcmeren Gefduten, und bem öftreichifden Dragoner . Regimente Savoyen, nucte von Burtertsmalbe aus gegen ben Müglitgrund. Der Gen. Rieb nahm ben Beg über Groß : Robredorf, und unterhielt die Berbinbung mit bem Korps bes &M. Daun. Die Gefammt

ftarte der hier verwendeten Truppen betrug 4000 Mann Infanterie und 1500 Mann Kavallerie.

Um Mittagegeit begann bas Feuer gegen bie be Dobna postirten Eruppen des Ben. Bunfc. Die Rroa ten bes Gen. Rleefelb griffen bie Stadt Dobna und ben Golbberg mit bem größten Ungeftum an, eroberten beibe Punkte, und nothigte ben Ben. Bunfd, fic auf die Behauptung der Goben bei Blofchwig und Faltenbann ju befdranten. Der &DE. Palfy jog fich mit feinen Sufaren gegen Bamig, und fließ bier auf einen Theil ber verfprengten preußischen Ravallerie. Er ließ fie burch ben Gen. Uibago mit bem Regimente Spleny angreifen, ber ben größten Theil gefangen nahm, und 4 Standarten erbeutete. Babrend, fich biefes auf ber Geite von Dobna ereignete, batte auch ber Ben. Ried die preugifchen Poften von Groß-Robrsborf vertrieben, und ructe nun, mit bem Pringen von Stollberg, in ber Richtung gegen galtenhann vor. Letterer' begnugte fich indeffen, jenfeits bes Grundes zu verbleiben und den Feind nur durch heftiges Ranonenfeuer ju beunruhigen. Die von ber Reichsarmee an biefem Tage gemachten Rriegsgefangenen beliefen fic jedoch auf 426 Ropfe, worunter fich 5 Stabs- und Oberoffiziere befanden. \*) -

Der FM. Daun, entschloffen, ben Gegner ente weber ganglich zu vernichten, ober boch ibn gefangen zu machen, ordnete Alles an, um am nachsten Morgen

<sup>\*)</sup> Tempelhof lagt die Truppen der Reichsarmee gang unthatig bleiben, und verschweigt ganglich die Wegnahme Dohnas; wie felbe aus den vor uns liegenden Original-Relagionen ersichtlich ift.

ben Angriff von Meuem ju beginnen. Inbeffen erhielt er in der Macht von dem bei Dippoldiswalda zurückgebliebenen Ben. Gedenborf bie Melbung, bag feine jenseits ber Stadt geftandenen Borpoften am Abend gu= rudgetrieben worden fepen, und bag fich ein ftartes Rorps im Unmarich befinde. Es mar bies ber Ben. Bulfen, ben ber Ronig mit 5 Bat. und 15 Ochwadronen aus bem Lager abgeschickt batte, um bem GC. Fint gu Bilfe ju eilen. Unterwege fließ noch ber ju Bergogse malba febenbe Ben. Ochentenborf mit 4 Bat. und 5 Ochmadronen bingu, fo bag bas gange Rorps bie Starte von 9 Bat. und 20 Schwad. erreichte. Mur nach großen Unftrengungen gelang es bem Ben. Bulfen, bis Ober-Colmit ju tommen. Die Artillerie, beren nicht . fcarf befdlagenen Pferde nur mit großem Beitaufmanbe und vieler Unftrengung die bart gefrornen Abfalle erfteigen fonnten, war am Ende boch genothigt, unterwegs liegen gu bleiben.

Der Feldmarschall ertheilte sogleich bem Gen. Geschendorf den Befehl, den Posten bei Dippoldiswalda aufs Außerste zu vertheidigen; sollte aber der Rückzug unvermeidlich seyn, so habe er solchen auf Reinhardtsgrimma und Maren anzutreten. Zugleich wurde der FMC. Plonquet, zu seiner Aufnahme, auf die vor Maren liegende Anhöhe mit 6 Bat. und 2 Kavallerie Resgimentern entsendet, dem die Armee bei Plauen kommanbirenden Gen. d. Kav. Buccow aber der Befehl ertheilt, den FMC. Angern mit 4 Bat. auf die Höhe von Rippsen zu senden, und denselben, nach Maß, als die Gefahr zunehmen sollte, zu verstärken. Da man östereichischer Seits vermuthete, daß der GC. Fink trachten würde, begünstigt durch das Dunkel der Nacht, irgende

wo burchzubrechen, so beobachteten bie Truppen bie größte Bachsamkeit. Auch murbe bas Korps bes Prinzen von Stollberg noch in ber Nacht mit 3 kurpfalzifchen Bataillons und einigen schweren Studen verflarkt.

Der Gt. Fint bemubte fic, nach beenbetem Befecte, feine geschlagenen Truppen auf ben Boben bei Blofdwit und Faltenbann einigermaßen ju ordnen. Bugleich entfendete er auch einige Offiziere, um bie auf bas rechte Ufer ber Daglit führenden Bege ju ertunben; weil er versuchen wollte, ob es moglich fen, fich auf biefem Bege, unter Begunftigung ber Racht, ber ibm brobenden Gefahr ju entziehen. Allein biefe Offis giere fehrten balb mit ber Rachricht jurud, bag alle Wege durch die Reichsarmee ftart befest fegen, und bag es unmöglich mare, auf diefer Seite burchzubrechen. Der GC. Fint berief baber fammtliche Generale zu fich, um mit ihnen die fur den tommenden Lag ju ergreifenben Magregeln ju verabreben. Da bie Boben, auf benen fich bas Rorps befand, auf brei Geiten von tiefen Thaleen eingeschloffen find, und nur bie Geite gegen Odmoreborf Raum ju einem gefchloffenen Borruden gemabrte, fo murbe ber einstimmige Entschluß gefaßt, mit Unbruch bes Tages einen gewaltsamen Durchbruch über Ochmorsborf und Maren ju versuchen. - Die Benerale begaben fich wieder ju ben Truppen, um Alles für den tommenden Morgen anzuordnen. Babrend man aber bie Truppen mit frifden Patronen verfab, fanb es fich, bag bie gefammte Infanterie nur noch 2836 Feuergewehre gablte. Der größte Theil berfelben mar theils getobtet, theils vermundet, theils gefangen ; theils batte fie nach Wegwerfung ber Gemebre bie Rlucht ergriffen. Die gesammte Artillerie bestand nur noch aus 8 Kanonen. Von ben Oftreichern maren bereits 62 Se- founge erobert worben.

Bei biefen Berhaltniffen fcbien ein Berfuch bes Durchbrechens verwegen ju fenn. Denn es mar vorausaufeben, bag berfelbe, gegen einen vielfach überlegenen Feind, nur mit ber ganglichen Nieberlage ber Tapferen enben murbe, die ibn magten. Es ichien bemnach bem Bl. Fint unverantwortlich ju fenn, fo viele Truppen unnothiger Beife ju opfern, die, als bemabrte Rries ger, bei einer zu boffenden Musmechslung ihrem Baterlande noch ersprießliche Dienste zu leiften versprachen. Inbeffen tonnte fic ber BE. Fint nur fcmer baju entfoliegen, im freien gelbe die Baffen ju ftreden, und boch war zwischen beiden Ertremen teine Babl. Er mußte baber mit bem Gieger Unterhandlungen anknupfen. , Doch wollte er wenigstens versuchen, ob es nicht möglich fen, bie Ravallerie ju tetten. Er gab baber bem Ben. Bunfc ben Befehl, mit fammtlichen Sufaren und Dragonern ben Durchbruch über Bamig, Robreborf und Doffendorf zu versuchen. Diefer fette fich am 21. November um brei Uhr Morgens in Maric. Der Baben mar aber fo bart gefroren, bag bie Reiter burch bie Defilees nur einzeln gelangen tonnten; wobei fie genothigt maren, ibre Pferbe an ber Sant ju fubren. Der in ber Mabe von Gamig ftebente BDE. Palfv, aufmertfam auf alle Bewegungen des Reindes, batte ben Marfc ber Preugen taum entbeckt, als er auch fogleich bem Gen. Uibagy ben Befehl ertheilte, ben Reind mit bem Bufaren = Regimente Gpleny anzugreifen. Diefer, ber taum Beit batte, fich nur etwas ju pronen, murbe über bie Unbobe binabgefturgt. Gen, Uibagy machte eine Menge Gefangene, und nothigte ben Ben. Bunfc

fich wieder auf die Soben von Blofcmig gurucktur gieben\*).

Eine Stunde vor Tagesanbruch hatte ber FM. Daun die Truppen schon ins Gewehr treten und die Ranonen vorführen lassen. Schon waren die Grenadiere zum erneuerten Ungriff geordnet, als dem Feldmarschall gemeldet wurde, daß ein preußischer General ihn zu sprechen verlange. Es war dies der Gen. Rebentisch, den der Gl. Fink abgeschickt hatte, um dem östereichischen Ober-Feldberen Kapitulazionsanträge zu maschen. Der Feldmarschall sandte ihm seinen Generalquartiermeister, den FML. Lacy, mit dem Austrage entgegen, "daß das ganze Korps sich kriegsgesangen ergeben musse, widrigenfalls dasselbe in die Elbe gesprengt werden würde."

Die Artillerie und die Grenadiere hatten indeß ihr Feuer wieder begonnen, und ehe der Befehl zur Einsstellung der Feindseligkeiten an alle Truppenabtheilungen gelangen konnte, hatte sich der Gen. Aleefeld bereits mit feinen Kroaten des Dorfes Falkenhayn bemächtigt, der Prinz von Stollberg das Feuer aus Kanonen und Haubigen wieder eröffnet, und der FML. Palfy schickte sich eben an, die prensische Ravallerie von Neuem anzugreisen. Raum war das Feuer auf beiden Seiten einz

<sup>\*)</sup> Daß der Gl. Fink den Gen. Wunsch auf ausdrückliches Berlangen des FM. Daun gurückgerusen habe,
wie Tempelhof behauptet, erscheint sehr unwahrscheinlich. Sowohl die Original-Relazionen, als auch
das oft erwähnte Tagebuch, machen hiervon keine Erwähnung. Wohl abet ist die Meldung des FMLts.
Dals vorhanden, daß er den Bersuch des Gen. Bunsch,
isch durchzuschleichen, auf obige Urt vereitelt habe.
Dar, mitte gettser, 1841. III.

gestellt, als ber Gen. Rebentisch, ber mittlerweile zum Gl. Fink juruckgekehrt war, wieder erschien, und die Erklärung deffelben mitbrachte, "daß er entschlossen sen, sich jedoch die Beibehaltung der Bagage erbitte." Der FR. Daun, flets die Tapferkeit auch beim Feinde ehrend, nahm keinen Unstand, diese lettere Bedingung juzugestehen. Die Kapitulazionspunkte waren bald zwischen dem FRL Lacy und dem Gen. Rebentisch ins Reine gebracht, nach welchen die noch übrigen preußischen Truppen die Wassen stredten und sich gefangen gaben. \*)

Nachdem die Preußen fammtliche Baffen und Ehrenzeichen den Giegern fibergeben hatten, wurden fie, bis zur weiteren Transportirung, in den großen

Dreeden den 21. November 1759.

<sup>\*)</sup> Der GB. Fint meldete dem Ronig feine Gefangennesmung mit folgenden Worten :

<sup>&</sup>quot;Es ift mit bem größten Chagrin, Dag ich Guer toniglichen Dajeftat allerunterthanigft melden muß, daß, nachdem ich gestern von dren Seiten bin attaquiret worden, ich endlich nach einer harfnadigen Gegenwehr bin gefchlagen morden; der Reft des Corps fammelte fich in der Nacht bei Bloschwitz. 3ch tentirte gmar, um in der Racht die Cavallerie noch fuchen durchzubringen; es mar aber alles vergeblich. Nachdem ich nun faft die völlige Artillerie verloren hatte, es mir auch an Munition gebrach, fo bin ich lender gezwungen worden, mich mit dem Reft beute Morgen gu Ariegsgefangen ju ergeben. Guere konigliche Majefat fennd viel gu gerecht, als bag Sochfidiefelben megen diefem betrübten Borfall mir einige Ungnad gumerfen werben, ba ich mir bann ber allerftrengften Unterfudung untermerfe, und in tieffter Devotion erfterbe.".

Barten bei Dresben abgeführt. Gie beftanben aus bem Benerallieutenant Rint, ben Generalmajors Rebentifd. Bunfch, Plathen, Gereborf, Bafold, Linbftabt, Dofel und Bredom, 6 Oberften, 3 Oberftlieutenants, 32 Majors, 92 Kapitans, 258 Subaltern . Offiziers und 14,522 Mann vom Feldwebel abwarts. Bon diefen murben 745 Bermundete ben Spitalern übergeben \*). Die Ruraffier . Regimenter Bredow, Bafold und Sorn, bie Dragoner = Regimenter Burtemberg und Jung . Plathen, bas Suf. : Reg. Gereborf, bie 4 Grenabier : Bataillons Bentenborf, Billerbeck, Rleift und Billo: man, 13 Bataillons ber Regimenter Caffel, Munchow, Rebentifd, Gulfen, Knobloch, Grabow, Baftrow, Les malb, Ochenkendorf und Rink, bann bas Rreis Batail-Ion Salamon, geriethen bier in Gefangenicaft; im Bangen 18 Bataillons und 35 Ochwadronen. Die eroberten Erophaen bestanden in 4 Paar Pauten, 24 Standarten und 96 Rabnen, 24 breipfundigen, 2 vierpfündigen, 19 fechepfundigen, 16 zwölfpfundigen Ranonen, 9 Saubigen und 44 Munigionstarren.

Der östreichische Verlust belief sich bei ber Infanterie auf 4 todte und 26 bleffirte Offiziers, 299 Todte und 586 Verwundete vom Feldwebel abwärts, — bei ber Kavallerie auf 10 Todte, dann 1 Offizier und 57 Mann Verwundete; — zusammen auf 984 Mann. —

So war benn bas eine Unternehmen, bas, nach ben Soffnungen bes Königs, ben &M. Daun gur Berlaffung Sachfens zwingen follte, mit ber ganglichen Nieberlage beffen gescheitert, ber es, trog ber gemachten Gegenvorstellungen, mit nur geringer Kraft, in

<sup>\*)</sup> Die Zahl der Todten ift in feinem Berichte angeführt.

Bergleich mit ber ibn bebrobenden Gefahr, ansführen follte, und ben ber Ronig im Bertrauen auf fein Gluck, und von ber Unfehlbarkeit bes Belingens feines Plans überzeugt, geborig ju unterftuten vernachläßigt batte. Das zweite Unternehmen, bas ber Ronig, theils ju bemfelben Zwecke, theils unter bem Bormanbe angeordnet batte, fur die von ben Ruffen in der Mark und in Ochleffen gemachten Branbichatungen Repreffalien zu gebrauchen, erfüllte auch feineswegs bie Erwartungen, die fich ber Konig bavon verfprochen batte. Der Oberft Kleift batte in ber Racht vom 16. auf ben . 17. November Reich fta bt mit bem Freis Bataillon Colignol, bem Drag. Rgt. Schorlemmer, bem Buf. Rgt. Rleift und 2 Kanonen verlaffen, In Genba angetommen, theilte er feine Dmppfen in zwei Rolonnen. -Mit ber ftartern marfcbirte er über Grab, mo er bas Frei-Bataillon Colignol mit ben 2 Ranonen jurudließ, -nach. Ebplit, mo er um halb zwölf libr antam, und bort, gegen alle Babe Convention\*), ben Gen. Bulow nebft 29 theils franken, theils vorwundeten Offigieren und 250 Mann gefangen nahm. Er entfendete am Abend noch 1 Major nach Mußig. Diefer verlangte von ber Stadt eine Contribugion von 50,000 Thalern, und

<sup>&</sup>quot;) In der ju Jägerndorf abgehaltenem AuswechslungsRommiffion war feftgestellt worden, daß die in den Badern Landeck, Warmbrunn. Töplig und Karlsbad befindlichen Franken Offiziere und Mannschaft, im Falle der feindlichen Besehung, weder zu Gefangenen gemacht, noch sonst beeinträchtigt werden durften; zu welchem Zwecke die östreichischen Bader von dem Prinzen Karl von Preußen (Landshut den 12. Mai 1759) mit Galvaguardia-Briefen versehen waren.

verbrannte einen Theil ber bortigen Magazine. \*) Als er aber die Nachricht erhielt, bag ber Oberst Bosfort gegen ihn im Anzuge sep, verließ er noch vor Anbruch bes folgenden Tages die Stadt, und ging, nachdem er sich mit zwei und achtzig Ducaten begnügt hatte, nach Löplig zuruck.

Der Oberst Bosfort hatte am 17. Nachmittags zu lauen fein bie Nachricht von bem Einfalle des Oberst Kleist nach Böhmen erhalten. Erbrach daber noch Abends sieben Uhr mit 300 Kroaten, 250 Gusaren, und 4 Eskad. des Regiments Portugal auf, marschirte die ganze Nacht hindurch, und langte, über Schönwalde und Peterswalde, um zehn Uhr zu Außig an. Raum hatte der Oberst Kleist Runde von dem Unrücken des Oberst Bossort erhalten, als er auch schon um neun Uhr Früh Töplig verließ, und sich nach Johnsborf zurückzog. Der Oberst Bossort mußte, da seine Truppen zu ermüdet waren, sich begnügen, dem Feinde seine Husaren nachzusenden.

Die zweite Kolonne hatte ben Weg über Einsiebel nach Kloster Offegg eingeschlagen, von wo sie Abtheilungen nach Brur und Dur entsenbete, die überall brandschaften. Das Kloster Offegg, bas die verlangte Summe nicht liefern konnte, wurde rein ausgeplündert. Der Oberst Kleist hatte noch in der Nacht vom 17. auf ben 18. 120 Dragoner nach Saat entfendet, um bas dortige Magazin zu zerkören. Dieselsben erschienen plöglich vor der Stadt, und forderten den Rommandanten, Sptm. Staube, zur Übergabe auf.

<sup>\*) 8768</sup> Porzionen Brod, 142 Jentner Korn, 60 Megen Saber, 300 Jentner Seu und 752 Bund Strob.

Als biefer eine abichlägige Untwort ertheilte, ließ ber preußische Sauptmann feine Dragoner abfigen, und bie Stabt angreifen; allein umfonft. Mle nun enblich ber Obfilt. Richard mit einigen zusammengerafften Truppen ber Stadt ju Silfe eilte, jogen fic die Preufen über Raaben und Joachimsthal nach Gachfen gurúđ. Oberft Rleift vereinte bei Johnsborf die ausgefcicten Abtheilungen, entfendete aber noch 100 Pferbe nach Rommotan, bie fich, nachbem fie bie Stadt gebranbicatt; über Basberg nach Freiberg gurud-Der Oberft Rleift nabm feinen Rudweg über Einsiebel nach biefer Stadt. Der Oberft Bosfort folgte bem Feinde bis Brur, und ging am -24., nachdem er fich überzeugt batte, bag bie Dreufen Bobmen verlaffen hatten, nad lauenftein, und am 25. nad Dobna, mo fein Rorps wieder bei ber Armee eingetheilt murbe. -

Der Ben. Gedenborf batte am 21. November Dippoldismalda geräumt, und fich vor der Ubermacht zurfichgezogen. Der preufifche Ben. Bulfen befette bierauf bie Stabt. - Machbem bas Rorps bes Gen. Fint bie Baffen gestreckt batte, murbe allsogleich bas Rorps bes 3. Brentano gegen Dippolbismalba entfenbet. Er lange fpat am Tage vor ber Stabt an, unb nahm Stellung bei Ober-Beslig. Gen. Gulfen batte mittlerweile bie Befangennehmung bes Ben. Fint erfabren. Er raumte baber am 22. Dippolbismalba, jog fich nach Ober Colmis, und am 23. nach Freiberg, jurud. Der Ben. Brentano blieb bei Dippoldismalba fteben. Das Korps bes Gen. b. Rav. D'Donnell murbe in der Gegend von Maren in Kantonirungsquartiere verlegt. --

Da nunmehr ber Ruden ber Sauptarmee gefichert

war, und ber FM. Daun keinen Angriff von Seiten bes Königs beforgte, so ließ er am 26. November die Armee hinter dem Plauenschen Grunde enge Quartiere beziehen. Der König folgte am 29. diesem Beispiele.

— Der FM. Daun bachte indessen daran, das Korps bes Gen. Hulsen von Frei berg zu vertreiben. Der Gen. Brentano rückte zu diesem Zwecke am 28. bis Reichstadt, und der Gen. D'Donnell bis Dippoldismalda vor. Kaum hatte der König von dieser Vorrückung Kunde erhalten, als er selbst am 30. dem Gen. Hulsen mit 6 Bat. zu Hilse eilte. Zedoch hatte der FM. Daun das Unterrehmen, wegen der eingetretenen strengen Kalte, bes reits wieder aufgegeben.

Betrennt von ber Armee bes Ronigs, befehligte, wie mir miffen, bet Ben. Dierte ein Rorps von 6 Bat. und 1000 Mann Ravallerie am rechten Elbe-Ufer. Er lagerte auf ben Soben bei Gpaar, Meiffen gegenüber, und mar bestimmt, bie Straffen gegen Sorgau und Berlin ju beden. Es batten bie Prengen versucht, eine Schiffbrude ju Stande ju bringen , um biefem Rorps die Berbindung ju fichern. Allein der farte Gisgang vereitelte alle Bemubungen. Much maren fie nicht vermogend, die Brude bei Meißen wieder berguftellen. Da biefes Rorps bemnach feine Unterftubung im galle eines Angriffs zu ermarten batte, fo befchlog ber RDR. Daun, baffelbe aufzuheben. Den Auftrag biergu erbielt ber &DR. Bed, ber, wie bekannt, von Bittau berbeigezogen worben mar, um bas rechte Elbe-Ufer ju beden. Er batte feit bem 20. November jur Gicherung ber Reuftabt eine Stellung bei Diefchen bezogen. Gein Rorps bestand damals aus 1779 beutschen Pferben, 467 Sufaren und Ublanen, 1619 Mann deut

fcber Infanterie und 2221 Kroaten; gufammen aus 5486 Kopfen. Weil es ju fdwach mar, um ben Muftrag mit Erfolg vollführen ju tonnen, fo murbe noch ber Ben. Pellegrini mit 5 Bat. und 500 Mann Ravallerie ju biefer Unternehmung bestimmt. Da ber Keind auf den Höhen von Zaschendorf und Spaar seht portheilhaft poffirt ftand, jedoch mit dem jenfeitigen Ufer teine gesicherte Berbindung batte, so beschloß ber RDR. Bed, ibn im Ruden anzugreifen, und ibm ben Radjug nach Torgau abzufdneiben. Er brach mit feinem Rorps in ber Racht vom 2. auf ben 3. Degem= ber von Borborf auf, und marfdirte über Dippolsborf, Beinbobla und Niederau, nach Groben. Bon bier aus ließ Beck ben Ben. Biefe gegen 3 fcbeila porruden, mabrend ber Ben. Mauenborfi mit ben Sufaren, und ber Oberft Schiebel mit feinem Ublanenpult, bie in ber Ebene postirte Ravallerie bis unter die auf ber Unbobe aufgefahrenen Gefdute jurudtrieb. Der Gen. Dellegrini mar inden mit feinen Truppen bis Brockwit vorgeruckt. Der Sag verftrich unter Ocharmubiren ber gegenseitigen Borpoften. Mit Unbruch ber Racht verfuchte ber Gen. Dierte, einen Theil feiner Eruppen und feine Artillerie auf das linte Elbe-Ufer überzuschiffen. Indeffen machte ber Gisgang bie Uberfegung ber Erupven febr beschwerlich. Bubem batte ber Ben. Delegrini 2 3molfpfunder auf eine Bobe fehr vortheilhaft placiren laffen, welche bie gange Racht ein beftiges Feuer gegen bie Elbe unterhielten, wodurch es ihnen gelang, funf Rabrzeuge in den Grund zu bobren. Mit dem Refte ber Truppen jog fich Dierke auf den Kapellenberg bei Colln jurud, weil er hoffte, bas es bem Konig leichter fenn wurde, ihn von Meiffen aus ju unterftuten. Allein

faum bort angelangt, ließ ibn ber RDR. Bed, noch vor Tages Unbruch, burch ben Oberft Bettwis mit 4. Grenabier = Rompagnien und ein 1 Bataillon Bannaliften, und burch den Oberftlieutenant Lumago mit 2 Bataillons 3of. Efterbagy in Front angreifen., mabrent ber Dberft Riefe mit 1 Bat. Gt. Georger über Brofdwig in feinen Ruden vorrückte. Der Gen. Rauendorf bemachtigte fich indeffen ber feindlichen Bagage, Die langs der Elbe unter farter Bebedung aufgefahren mar, tros bes lebhaften Gefcuge und Gemehrfeuers, bas ber Ben. Itenblit von bem anderen Ufer ber Elbe unterbielt. Der erfte Ungriff auf ben Ra pellenberg ichei-' terte. Da befahl ber &ME. Bed bem Gen. Pelegrini mit 4 Bat. und bem Ben. Daffelly mit 2 Bat. gegen Colln vorzurucken. Doch mabrend biefe fich jum Ungriff formirten, batten die Oberften Bettwig und Riefe ben Sturm erneuert, fich ohne einen Oduff gu thun, mit dem Bajonnette und bem Gabel in ber Fauft, des Dorfes Colln und bes Rapellenberges bemachtigt, einen Theil ber Feinde niebergemacht, und ben Reft gezwungen, fich auf Diefregion ju ergeben. Die-Ungabl ber Gefangenen bestand, nebst bem Ben. Dierte, aus 1 Oberft 1 Oberftlieutenant, 4 Majors, 11 Rapitans, 38 Gubaltern = Offiziers, und 1659 Mann ber Regimenter Ranit, Bernburg und Saufen. 8 Ranonen und 10 Munizionswagen, nebst einer großen Menge Pferbe und Bagage, wurden erbeutet. Außerdem war ber Berluft der Preugen an Tobten und Bermundeten febr beträchtlich. - Der Berluft ber Oftreicher beftant in 1 Offizier und 81 Mann an Tobten, 3 Offiziers und 112 Mann an Verwundeten. - Der &ME. Be ct nabm bierauf Stellung bei Beinbobla. Da er aber in Erfah.

rung brachte, daß der Feind Tenppen nach Torgau schiete, entfendete er den Gen. Nauendorf am 5., mit 500 Kroaten, 200 Susaren, 150 Uhlanen und 200 deutschen Pferden, nebst 3 Kanonen, nach Marschwig, welchem es gelang am 6. bei Riesa 22 mit Getreide belatene Schiffe zu verbrennen. Bed rückte bis Elste rewerd a vor: Den Gen. Naffelly ließ er mit ben Regimentern Jos. Esterhazy und Bolfenbüttel, nebst 100 Susaren, bei Colln zurück. Als aber die Elbe zufror, besorgte Bed, vom Dresden abgeschnitten zu werden. Daber ging er am 12. bis Großenbayn zurück.

Die Reichsarmee verließ am 3. Dezember ihre bisher bei Gieshübel inne gehabten Quartiere, und fette fich durch Bohmen nach Franken in Marsch, um daselbst die Binterquartiere zu beziehen. Der Gen. Kleefeld mit 500 Kroaten und der Gen. Luschinsky, der fortwährend in Thuringen streifte, wurden bei derselben belaffen, die übrigen öffreichischen Truppen aber der Sauptarmee einverleibt.

Tros der bedeutenden Berluste, welche ber König in diesem Feldzuge erlitten, beschloß er bennoch, die Binterquartiere in Sachsen zu behaupten. Um jedoch die Lüden auszufüllen, die jene ihm verursacht hatten, verlangte er von dem in diesem Jahre gegen die Franzosen siegreichen Herzog Ferdinand von Braunschweig bringend Unterstützung. Dieser entsendete baher seinen Nessen, den Erbprinzen, am 14. Dez. von Fulda aus, mit 13 Bat., 100 Jägern und 19 Schwadronen nach Sachsen, mit welchen berfelbe am 25. Dez. in der Gegend von Freiberg ankam. Da mittlerweile BBR. Loudon Mahren erreicht hatte, und Oberschlessen

teine weitere Gefahr brobte, fo hatte ber Gl. Fouquet ben Gen. Schmettau um bie Mitte Dezembers mit 5 Bat. und 5 Schwad. an bie Grenzen ber Oberlaufig entfendet, wo er in ber Gegend von Lauban und Gorlig Binterquartiere bezog.

Bei ber Hauptarmee des FM. Daun fiel indes nichts Bemerkenswerthes vor. Zufrieden mit dem Schluffe des Feldzuges, sehnte man fich, bei eingetretener firenger Kalte, nach der üblichen Rube der Binterquartiere. Indeffen entsendete der Feldmarschall zur Deckung der Grenze Böhmens den FME. Plonquet mit 4 Bat. und 2 Kavallerie-Regimentern nach Altenburg, und den Gen. Rebbach mit 2 Kavallerie-Reg. nach Rumburg, wohin auch der sächsische GE. v. Zeschwiß mit 2 fächsischen Kav. Regten., von Trautenau aus, marschirte.

Der Unmarich bes Erbpringen von Braunfcweig, fo wie die Busammenziehung preußischer Truppen an ber Brenge ber Oberlaufit, batten in Wien die lebhafteften Beforgniffe fur Bobmen erregt. Man fürchtete, bag bes Ronigs Ubficht fen, bie beiben genannten Rorps über Marienberg und Reichenberg in Bohmen einfallen ju laffen, um bie bafelbft befindlichen Dagagine ju gerfibren. Da man nun biefe Grengen beden wollte, ohne bie Saupt-Armee in Sachfen ju fcmachen, fo murbe in einem deshalb am 24. Dez. ju Wien gehaltenen Ministerrathe, bem auch ber berbeigerufene F3M. Coudon beimobnte, befchloffen, alle in Dabren bisponis blen Truppen eiligftnach Bohmen abzufenden, und bem 83M. Loudon ben Oberbefehl bafelbft ju übertragen. Loudon begab fich foleunigst nach Prag, und befaht allen in Bohmen benindlichen Referven und Depots fich bei Laun zu versammeln. Der FME. Graf Mayer, ber

in Abmefenbeit bes RRM. Sarich bei Trautenau befehligte, mußte fich allfogleich mit 11 Bat. ber Inf. Regt. Baireuth, Roth - Burgburg, Gadfen - Gotha, D'Urberg, Forgatich und Macquire, bann ben fachfischen Dragoner-Regimentern Graf Bruhl und Bergog Rarl, nach Reichenberg in Marich feben. Bei Trauteuau blieb bis jur Untunft bes &DR. Bolfersborf, ber mit ben Infanterie - Regimentern Prepfach und-Gimbichen und bem Buf. Rgt. Mubolph Palfy aus Mabren babin aufbrach, ber Gen. Jahnus mit wenigen Rroaten und ben Ravallerie , Regimentern E. S. Joseph und Althan jurud. Der RME. Campitelli führte am 28. Dez. bie Barasbiner, bie Infanterie - Regimenter Loudon, Starbemberg, Balbect, Deutschmeifter, Bethlen, Baben, Abremberg, Plat, Eh. Karl, Bathiany, (18 Bat. und 14 Grenad. Romy.), die Dragoner = Regimenter Burtemberg, Liechtenftein, Sachfen-Gotha, Rollowrath, und die Ruraffier - Regimenter Unfpach, Birfenfeld und Ralfreuter, in Gilmarichen nach Bohmen. Bur Dedung Mabrens blieb ber &ME. Graf Drastovits mit ben Liccanern, Ottochanern, Ogulinern, Gradistanern, Peterwardeinern, den Infant. = Regimentern Cos-Rios, Leop. Palfo, 1 Bat. Ungern, 6 Garnifons-Bataillons, 3 Bat. Tostaner, bem Ruraffier = Regimente Rarl Palfy, bem Drag. Reg. Comenftein und ben Suf. Regtrn. Ralnoch und Madasby juruck.

Nachdem aber ber König feine Truppen am 10. Janner 1760 in ber Gegend von Freiberg in ausgebehntere Binterquartiere verlegt hatte, und berfelbe alle Abstichten auf Böhmen aufgegeben zu haben schien, bie sest Land auch durch die Ankunft ber Truppen aus Mahren gegen die Einfalle bes Feindes gesichert war, be-

zogen auch die Öftreicher am 19. Janner die weiteren Binterquartiere. Die Strecke, welche die Oftreicher in Sachsen besetht hielsen, erstreckte sich von Marienberg über Trauenstein, Dippolitiswalda, Dresden, Bauben bis Oftrig. Der FBM. Loudon kantonnirte mit 8 Infanterie und 4 Kavallerie Regimentern zwischen Kommotau und Dur.

| E                                 | Drittes Ereffe              | n.     | Rorps be Referve.                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                             | Shwad. | Bat.<br>Oppuad.                                                                           |
| setterit                          | Chetterik Dragoner          | 5      | Lubath Grenadier . x — Rredwin , x —                                                      |
| ) e                               |                             | : .    | Saver " I —  Stelle " I —  Willoman " I —                                                 |
| Profoto                           | Normann                     | 5      | Bayer " I — Reffe " I — Willoman " I — Burgsdorf " I — Wunsa Freibat. 2 — O Quintus " I — |
| Lentufus                          | -Sarde du Korps 1Gensdarmes | 3      | Salomon 1 — 2 Rompagnien Buß- jäger . — 5                                                 |
|                                   | # #                         |        | S. Plettenberg , - 5<br>Blathen , - 5                                                     |
| Ben<br>Bandemer                   | Karabiniers                 | 5      | 57 ( Mohring » — 10<br>11 35<br>und n Romp.                                               |
| Biethen<br>Bafold Ba              | Bredow                      | 5      | Generalmaiors                                                                             |
| Sredow                            | Bafold                      | 5      | Rekapitulation.                                                                           |
| Afcersteben .                     | forn Briedrich .            | 5      | Erstes Treffen 20 — 8 weites                                                              |
| 2                                 | (                           | 58     | Referve 11 35 Summa 46 93 und 2 Rompagnien Buffiager.                                     |
| Generallieulene.<br>Generalmajors |                             |        |                                                                                           |

ı

|                                                                                                                               |                                        | Dellage Mi                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | Saupt = Armee.                         | 1                                                       |
| Feldmarfd.                                                                                                                    | all Graf Leopold Dann.                 | <u> </u>                                                |
| Generalque La co                                                                                                              | artiermeifter, Beldmarfcall-Lieutenant | 2                                                       |
| euty.                                                                                                                         | Erftes Treffen.                        | ·<br>  Brenad. Romp.<br>  Estadrons<br>  Rarasin. Romp. |
|                                                                                                                               |                                        | 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                 |
| 'Arafe<br>faffa                                                                                                               | Darmfradt                              | 1                                                       |
| r<br>Saffa<br>Faffa                                                                                                           | Tel E. D. Milbinand                    | : = = :                                                 |
| # # # 1                                                                                                                       |                                        | · I                                                     |
| Buccolo<br>Breclach Bowenstein<br>La D                                                                                        | E. H. Joseph                           | : 5 -                                                   |
| 53 85<br>53 85                                                                                                                |                                        |                                                         |
| State of                                                                                                                      | Beneb. Daun                            | •                                                       |
| Buccol<br>Bretlach Bi                                                                                                         | Control Suun                           | 4-                                                      |
|                                                                                                                               | Raifer                                 |                                                         |
| iberg<br>Arberg<br>Buttler                                                                                                    | Rollowrath                             |                                                         |
| es of                                                                                                                         | Alt: Kokoredo                          |                                                         |
| Abrei<br>Kelly d<br>Migahy                                                                                                    | Sincère                                | . 3                                                     |
| S 8                                                                                                                           | Eacy                                   |                                                         |
| 1 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                     | Puebla                                 | 3                                                       |
| Care Con Care                                                                                                                 | 2. Wolfenbuttel                        | . 3                                                     |
| 200                                                                                                                           | Baisrugg                               |                                                         |
| npa Wied Guasco D<br>Ehurn UnruhBlow                                                                                          | D'Donnell                              | – – 5 –                                                 |
| 2, O'Donnell Sincbre Abremberg<br>Lanthieri Stampa Wied Guaber D'Relly b'Arberg<br>uegeini Joleen Lhurup Bisow Miggap Buttler |                                        |                                                         |
| E 60 E                                                                                                                        | Partugal                               | 5 -                                                     |
| 9.5.8                                                                                                                         |                                        |                                                         |
| nth.                                                                                                                          |                                        |                                                         |
| 2 S                                                                                                                           | 8athiany                               | – – 5 –                                                 |
| 7. 23. 23. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.                                                                             | E D'Donnett                            |                                                         |
|                                                                                                                               | D'Donney Dortugal E. D. Joseph         | [                                                       |
| Ray<br>fay                                                                                                                    | E G. h. Joseph                         | · · · I                                                 |
| Eie Sie                                                                                                                       | Sathianp                               | <u>-</u> i                                              |
| Gen. d. Kav. u. &3D. d'Donnel<br>Geldmarichall:Leut. Lanthieri Stan<br>Gane. Liechtenffein Bellegrini Bollern                 | `                                      | 23 - 29 9                                               |
|                                                                                                                               | D .<br>milit. Beitschr. 1841. III.     | Œ.                                                      |
| ~1                                                                                                                            | Minister Marklade's and a series       |                                                         |

|           | •              |                            | Zweites Treffen. |                   |
|-----------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|
|           |                | b'Anals<br>falla           | Mithan           | · — — I           |
|           | <b>'</b> ±     | tign t                     | Mithan           | 5 -               |
| Buccoto   | Aspremone      | 3.Gt.                      | Buccom           | 5 _               |
| . ₩       | <b>,</b> ੜ     | Cara,<br>cioti             | De Ville,        | . —— 5 —          |
|           |                | ph. Berbers Cares 3.St.    | Seinrich Paun    | . 2               |
|           | Eferhagy       | Promme                     | Mercy            | . 2               |
| Abremberg |                | Nafetty                    | Alt-Wolfenbüttel |                   |
| gr.       | Plonquet       | ph. Brinten Rafelly Browne | Lillier          | 2                 |
| ère       | E.             | 808<br>%io6                | Leop. Daune      | 2                 |
| Sincere   | Angern         | Stein;<br>ville            | Unhalt-Berbft    | 5-                |
| A. u.83M  | 1berg          | thum<br>thum               | Stampach         | 5-                |
|           | Schallenberg   | Berli:                     | St. Ignon        | 5-                |
|           | <b>35</b>      | R. Liechten:<br>Kein fein  | Anh.Berbst       | : !<br>: !<br>: ! |
| G.        | <b>B</b> 30518 | . K.                       |                  | 22 - 30 8         |

| -                                                                                                                                         | Rorps de Reserve.                            | Batallons<br>Gren. Romp.<br>Estabrens<br>Rarab.Romp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 포 등 전 3m                                                                                                                                  | mg.Modena                                    | == 5=                                                |
| rimant<br>Bradt                                                                                                                           | 4 STRich                                     | 2                                                    |
| geini Gjibtowith<br>3.Gavre Doft.Borta Obfft, Gi                                                                                          |                                              | - 2                                                  |
| ie Uhremberg<br>infe pollegeini<br>Do. Mugent Dofft.prz. Gavr                                                                             | Sefnrich Daun Mercy                          |                                                      |
| icere Abre                                                                                                                                | Rollowrath                                   | 2                                                    |
| ombasie Diener Gir                                                                                                                        | Ligne                                        |                                                      |
| enteau Die Mitteneg                                                                                                                       | oputal · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3                                                    |
| Gen. b. Rav. u. B3M. D'Donnei Ginebre Abremberg<br>Kweis. Alegenten Dombasie d'Apnse<br>MG. Pettoni Hartenegg Butow<br>BE BE Mai Mugent D | retlach                                      | 9 52 14 -                                            |
|                                                                                                                                           | G ·                                          | יי                                                   |

| anordale.     | 6             | ಜಿ              | 14               |   |
|---------------|---------------|-----------------|------------------|---|
| Grenad. Komp. | ı             | 1               | 2                |   |
| enevinda      | କ୍ଷ           | Z               | 6                |   |
| ,             | •             | •               | •                | l |
|               |               |                 | •                | l |
|               |               |                 | ٠.               |   |
| •             | • -           | :               | ٠.               |   |
|               | •             | :               | -                |   |
|               | •             | •               | . •              |   |
|               | •             | •               | •                |   |
| •             | :             | •               | ٠.               |   |
|               | `•            | •               | .•               |   |
|               | ž             | -               | . •              |   |
| •             | _             |                 |                  |   |
|               | . •           | ٠.              | _                |   |
|               | •             | •               |                  |   |
| •             | Erfes Lieffen | 3weites Ereffen | Rorps be Referve |   |
|               |               |                 |                  |   |

9 13,654 4,017 17,671 8 13,801 4,180 17,981 - 8,990 1,291 10,281 17 36,445 9,488 45,933

| Ro        | rps des Feldi<br>nants Gem | marshall-Lieutes<br>m i n g e n.                      | Rorps des Generalmajors<br>Brentano.                   |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |                            | Bataillons<br>Gren. Romp.<br>Estabrens<br>Rarab.Romp. | Rommandirto Ravalleria der<br>Regimenter               |
| Rebbach   | Serbelloni ,               | 4 1                                                   | Serbelloni, Somers jing, Bretlach und Bes nebict Daun. |
| Conco     | Schmerzing .               | 4 1                                                   | Pallavicini                                            |
| Galdrugg  | Botta Praricall            | . 2 2                                                 | Dguliper . Bannaliffen Gluiner Greuher                 |
| Braun     | Clerici<br>Jung-Rollorede  | . 1 1                                                 | · ( •                                                  |
| Gedenborf | Andlau<br>Königsegg .      | . 1 2                                                 | Palatinal . Bufa.  ten                                 |
|           |                            | 9 11 8 2                                              | •                                                      |
|           |                            |                                                       | •                                                      |

Generalmajor

|          |            |                | 45,933     | 6,815                      | 6,762               | 59,510                                             |
|----------|------------|----------------|------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|          | in l       | ramn2          | 9.488      | 611'1                      | 959                 | 995'11                                             |
|          | Ravallerie | asinid         | 1          | 1                          | 145                 | 241                                                |
| Ė.       | ~ (·       | entsiniS.      | 9488       | 611'1                      | 418 54              | 11,025                                             |
| •        | اي         | ştimu <b>3</b> | 35,445     | <b>2,6</b> 96              | 5,80                | 47,944                                             |
| ~*O      | Infanterie | Rroaten        | 1          | 1                          | 9//                 | 2776                                               |
|          | 50         | urini3         | 36,445     | 5,696                      | 3,027 2,776         | 999'11 199 920'11 496'19 41'84 11'999 261 16 19 99 |
| <b>*</b> | .¢n        | 10R.daraR      | 12         | đ                          | 1                   | 19                                                 |
| -        | 1          | hnordaltw      | 73         | œ                          | <b>2</b> ′          | 16                                                 |
| ••       |            | ioR.nsr@       | 23         | Ξ                          | 4                   | 29                                                 |
| •        | 1          | RatiaiMoni     | \$5        | <b>9</b>                   | 4                   | 6                                                  |
|          | •          |                | •          | •                          | •                   | ٠                                                  |
| _        |            |                | ٠          | •                          | •                   | •                                                  |
| w        |            | •              | •          | •.                         | •                   | . •                                                |
| w        | •          |                | •          | •                          | •                   | •                                                  |
| _        |            |                | •          | 8                          | •                   | . •                                                |
| ត្       |            | •              | •          | 를                          |                     | •                                                  |
|          |            |                |            | 蓋                          | Ĕ                   | •                                                  |
|          |            |                |            | නී                         | .E                  | Summe.                                             |
|          |            |                |            | ż                          | Ŕ                   | #                                                  |
|          |            |                |            | 830E                       | lorps bes GM. Brent | Ö                                                  |
|          |            |                | ž          | 28                         | 2                   |                                                    |
|          |            |                | <u> </u>   | Ā                          | Ā                   |                                                    |
|          |            |                | Sauptarmee | Korps bes &MRte. Gemmingen | Rorpi               |                                                    |
|          |            |                | •          |                            |                     |                                                    |

## II.

Der Feldzug 1704 am Rhein, an ber Donau, in Tirol und Ober = Östreich.

Rach öffreichischen Originalquellen.

Nom Sauptmann Seller bes t. t. Generals quartiermeisterstabes.

Zallard batte seine Operazionen am 9. Mai eröffnet. Un diefem Tage ructe ber in Canbau befehligen. be GC. Graf Laubanie mit 8 Bataillons, 8 Estabrons ber bortigen Garnison (jusammen 5000 Mann) auf Sagenbad, ging bort über ben Rhein, und machte am 12. und '13. verschiebene Ocheinangriffe gegen die Stollhofer Linien, um den ADE. Baron Bibra feftzubalten. - Der am 2. Mai zwifden Gaarbrud und Phalsburg eingetroffene Bl. Graf Coig. ny führte feine 14 Bataillons, 30 Estabrons, 20 Gefouge von da, in vier Marfchen, bis Saverne, und am 11. nach Rheinau. - Ochon am 10. maren bie um Bagenau verlegt gewesenen Truppen auf Strafburg gezogen worden, von wo fie am 11. in ber Richtung nach Breifach abrückten. Eine zweite Scheinbewegung machte Bl. Courtebonne, von Suning en aus, mit 5 Bataillons, 10 Estabrens (3500 Mann) gegen die Balbftabte.

Am 12. Mai hatte Tallard 32 Bataillons, 100 Eskabrons (24,000 Mann) mit 30 Geschützen bei Reus Breisach gesammelt. Der Rest seiner Felbartillerie mußte, aus Mangel an Bespannung, vorerst im Elsaß zurückbleiben. — Am 13. geschah ber Übergang. Tallard bewirkte solchen bei Breisach; Coigny bei Rheinan. Der Erstere lagerte am Abend unter ben Kanonen von Alt. Breisach, unweit bem rothen Haus, am Gesskabe bes Rheins. Gl. Courtebonne war eiligst bei Huningen hinter ben Rhein zurückgegangen, und hatte bie 13,000 Rekruten auf Breisach instradirt, um biese, und eine aus 4000 Fuhrwerken gebildete Trankolonne, auf dem Zuge durch ben Schwarzwald zu besehligen.

Tallards Bewegungen maren trefflich eingeleitet. Geine Unterfelbherren legten babei nicht geringere Umficht an ben Sag als ber Beerführer felbft. DR. b. C. 3mecourt, welchen Laubanie am 14. mit 6 Bataillons, 8 Esfabrons nach Drufen beim entfendete, beobachtete ben RME. Bibra; und mar angewiesen, falls biefer gegen bas Breisgau abrudte, über bie Brude bei Ult : Breis fach in Gilmarichen bas rechte Rhein-Ufer gu gewinnen, und ben Ruden Tallards ju beden. Ginen gleichen Auftrag batte Coigny, ber nebftbei auch bie Festung Freiburg mastiren follte. Die Freitompagnien ftellte man auf einer Rheininfel bei lauterburg, bann in Drufenbeim, Sagenbach, Gelg, Germersbeim, Speier, Marienthal, Reuftadt an ber Barbt, Faltenberg, Beiffanburg, Borbt, Gaverne, Bornbach und Bliestaftel auf. Die verftartte Barnifon von Thionville ftreifte fleis fig im Gebiete von Det.

Bwifden eilf und zwolf Uhr Bormittags am 14. Mai erfdien ein zahlreiches frangofifches Reitertorps auf

bem fogenannten Jürgen. (G. Georgen.) Relbe bei &r e is burg. Balb rudte auch bas Fugvolt nad. Gl. Baron Burlauben, welcher Tallards Borbut befehligte, lebnte feinen rechten Flügel über ben Corettoberg gegen Gunterethal. Den linken behnte er bis zwischen Saslach und St. Georgen aus. Die Abtei Gunterethal murbe von ben Frangofen befett. Der Maricall nabm mit ber Saupte truppe ein Lager mit bem rechten glügel bei Benblingen und Ufbaufen, ben linken gegen bie Ochlatthofe. Das Sauptquartier tam nach St. Georgen. Der Maric ber Frangofen, von Alt. Breifach ber, bauerte bis in Die fpate Nacht. Bl. Coigny ftellte fic an diefem Tage bei Langenbenglingen auf. - Das Candvolt verließ Saus und Sof, und flob ins Bebirg; benn bie Frangofen fconten meber Alter, noch Befchlecht. Die Begend um Freiburg mard auf das Graufamfte verheert; bie Felbfruchte murben niebergetreten, bie fcone Rarthaufe auf bem Johannisberge geplundert, bas Dorf Littenweiler eingeafchert. Sundert und feche und brei-Big Jahre find feither verftrichen, und noch lebt bas Unbenten an bie bamalsbegangenen Grauel ber Frangofen' nicht blos in ben Jahrbuchern von Freiburg und in den faiferlichen Relbaften', fonbern auch in ber Bruft jebes Breisaquers.

GFB. Baron Bintelhoven gewahrte mit Leibwesen, wie beim ersten Erscheinen des Feindes die,
ohnehin nur durftig ausgeführte und schlecht besetze, Thalsperre hinter Freiburg von den Milizen verlassen wurde, die sich ohnehin nicht einmal zum vierten
Theil des ganzen Aufgebots eingestellt hatten. Er berich,
tete den Borfall eiligst an den FM. Thungen nach Rottweil, an FMC. Bibra in Rastadt, so wie an den

ju Sornberg aufgestellten ichwäbischen Kreis : Generat Baron Reifchach.

Tallard hatte noch am nachmittag ben 14. Mai ben Eingang ins Treisam = Thal besichtigt; wobei er burch eine aus ber Festung abgeschoffene Stückugel leicht verwundet wurde. Da man Freiburg umgehen mußte, so wurden mehrere Tausend landarbeiter und einige Sundert Borspannsfuhren angestellt, um die Bege von Buhre über Gunterethal, den Bram = und Kappel = Berg und von Kirchgarten auszubessern. Die Verbindung mit Marssin gedachte Tallard, theils durch das himmelreich und höllenthal, theils durch das Himmelreich und höllenthal, theils durch das Wagensteiger. Thal, St. Mörgen, den hohlengraben, die kalte herberge, Furtswangen und Vöhrenbach zu suchen.

Bon einer guten Babl anderer Landarbeiter beglei- ' tet, brang Gt. Burlauben am 15. Morgens mit 16 Grenadier = Rompagnien, bann 150 Mann von jedem Fusilier : Bataillon, nebft 2000 Reitern, im Gangen etwa 7000 Mann, gegen bas Bagenfteiger-Thal vor. Dadurch waren alle Berichanzungen bes Bollenthales umgangen und ber Weg an bie Donauquellen eröffnet. Un bemfelben Tage fließ GC. Courtebonne mit ben Refruten jum Beer, und fellte fich binter bem rechten Rlugel auf. Wahrend Burlauben am 16. über Buchenbach auf bas Plateau im Thurner porbrang, und biefes gegen zwei Uhr nachmittags erreichte, wo er nunmehr am Urfprung des Elge, Treifamund Butach : Thales ftand, und bier bie Saubttruppe bei ihrem weitern Bug nach Meuftabt in ber Flanke bedte; ging ber Marfchall mit bem rechten Flügel feines Rorbs am 16. bis Rirdgarten. Der Bereinigung mit Marfin ftand nun nichts mehr im Weg. Das Defiliren ber

Franzosen burch Gunterethal bauerte ben.gangen Tag. Gegen vier Uhr Nachmittags rudten auch bie Retruten, am Fuß des Freiburger Schlofberges vorüber, durch Littenweiler. Einige Schwadronen schloffen. Nom Freiburger Schlofberg gewahrte man deutlich das Lager des GL. Zurlauben auf der Hochfläche des Schwarzwaldes beim Thurner und der kalten Berberge.

Be. Graf Courtebonne traf alle Unftalten, ben ungeheuren Konvoi folgen ju laffen. In ber Nacht vom 16 .- 17. Mai defilirte eine Rolonne von bundert Candmagen, jede mit 20 Bentner Pulver, und 300 andere mit Lebensmitteln, Monturen und Ruftungsforten für Marfin beladen, von einem biden Rebel begunftigt, taum taufend Schritte vom Glacis ber Festung. Gie gewannen bas Defilee zwifden bem Rappel- und Ottilien. Berg, und folgten bem rechten Flügel Zallards, welcher bie beiden Strafen über bie Steig und ben Soblengraben auf Deuftadt einschlug, mabrent ber linke unter Bl. Clerembault an ber Bergftrafe anbielt, um die Bagenkolonne in die Mitte zu nehmen, und erft am 17. über ben Rappelberg auf Gunterethal nachruckte. - Um Abend fette fich abermals eine Rolonne von 150 mit verfciebenen Rriegsbedurfniffen belabenen Bagen, unter einer Bebeckung von 600 Mann Infanterie und 300 Reitern, von St. Georgen in Marich. Go folgte eine Abtheis lung ber anbern, bis die gefammten Streitkrafte bes Marfcalls im Ochmarzwald echellonirt maren. Courtebonne ftand am 17. im Bagenfteiger-Thal, und am 18. bicht aufgefchloffen binter bem Marfchall. Der Konvoi und bie Retruten allein nahmen eine Cange von fieben Stunben ein. Die Freiburger Garnifon batte, bei ihrer Ochmade, wenig zu thun vermocht. Bon Beit zu Beit fiel ein

Studichuß auf die Rolonne, und brachte unter dem Fuhrwesen eine obschon nur augenblickliche Berwirrung hervor.
Der thätige, aber wenig glückliche Sauptmann Rohr des
Regiments Osnabrück wurde schon am 17. vom Corettoberg, wo er sich mit, hundert Mann aufgestellt hatte,
vertrieben. Eben so mißlang auch ein von 150 Mann
in ben Beingarten gelegter hinterhalt.

Bl. Burlauben hatte noch am 16. mehrere Parteien vom Thurner entfendet, um die Verbindung mit Marfin ju fuchen. Bu ibm fließ noch in fpater Stunde ber Marfchall felbft mit einer fleinen Bebedung. Da man von Marfin nichts in Erfahrung bringen fonnte, fo ging um neun Uhr Abends ber Sauptmann Balerneau des Regiments Navarre mit 20 Grenadieren ab, melder ein an ben Rurfürften gerichtetes Ochreiben beforgen follte, bas Alles enthielt, mas biefem ju miffen frommte. Dicht obne manderlei gabrlichkeiten binterlegte ber Sauptmann, von guten Boten geführt, auf faft unwegfamen Pfaben, mitten in ftodfinfterer Racht, bie gebn Stunden betragende Begftrede bis Bofingen. Er traf bafelbit gegen fechs Ubr Morgens am 17. ein. Dort ftand Marfin feit bem 15., mit bem reche ten Blugel an Donauefdingen und bie Brigad, ben linken an Breunlingen und bie Brege, Mun rudte ber Rurfürft augenblicklich bis Uberauchen an ber Bris gad, an ber Strafe nad Billingen, vor.

Tallard hatte indeffen feine Rekruten und Kriegsvorrathe bereit gehalten. Als Sauptmann Valerneau
um zwei Uhr Nachmittags am 17. wieder zurückkehrte,
verfügte sich ber Marschall, in Begleitung von fünf oder
fechs Generalen und 1200 Reitern am 18. nach Villingen, wo ibn ber Kurfürst auf bie ausgezeichnetste

Beise empfing. Im 19. wurden die Ersamannschaft und die Vorrathe übernommen. Aber bei dem sechstägigen Eilmarsch durch das rauhe Schwarzwaldgebirge unterlagen Viele dem Mangel und ungewohnten Beschwers ben, oder suchten, zu entkommen. Glaubwürdige Angaben versichern, daß von den 13,000 Konstribirten nur etwa 7000 Villingen erreichten. Auch von diesen starben in den nächsten Monaten noch Manche in Folge der erlittenen Strapahen. Der Rest kam in der Schlacht bei Schstädt, und dem darauf folgenden Rückzug hinter ben Rhein, um.\*)

Tallard bot, im Auftrag feines Gofes, bem Kurfürsten an, ihn auch mit alten Truppen zu verstärken. Dies wurde jedoch abgelehnt, und beschlossen, so rasch
als möglich auf Ulm zurückzugehen, um der Gefahr zu
begegnen, welche durch die Flankenstellung des Markgrafen Ludwig bei Rottweil drohte, von wo dieser der
Linie von Stockach auf Ulm naber war als der Kurfürst selbst.

Nachdem Tatlard ben gefammten Konvoi an

<sup>\*)</sup> Im Operazions Journal des Markgrafen von Baden findet fich unterm 13. Juni wörtlich die Stelle: "Die französischen in Ulm, Memmingen und Biberach verlegten Rekruten follen schon mehrentheils crepirt fepn."

Gine ungefähre Berechnung des Abganges bei Marfins Geer lagt fich anstellen, wenn man weiß, daß von den 50 Bataillons 60 Estadrons (30.000 Mann), die Willars im Jahr 1703 nach Baiern geführt hatte, wo doch eigentlich blos das Treffen bei Söchstädt gegen Styrum bemertenswerth ift, die mit 500 Mann vollählig gewesenen Bataillons kaum noch die Sälfte betrugen.

Marfin überliefert batte, mobei er die Norficht gebrauchte, ben über Böhrenbach und Bregenbach gebenden Bug auf Bufingen, burch angemeffene Abtheilungen in beis ben Flanten zu beden, trat er am 20. Mai ben Rudweg an. Für feine Derfon eilte er noch an biefem Lage auf St. Georgen, und birigirte ben Gr. Coigny, welcher bis dabin Freiburg und ben Eingang ins Treifam - Thal beobachtete, auf Munfingen. Das Korps lagerte in ber Macht vom 20. - 21. unterhalb ber Steig; am 21. Abende bei St. Georgen, am 22. bei Gundlingen, eine Stunde von Alt - Breifach. Coigny ftellte fich am 22. bei der Rrebsbrucke auf, und geleitete von bort 32 Bagen binter den Rhein jurud, die 1600 vier und gwangig pfundige Studfugeln, bunderttaufend Flintenpatronen und viel Schangzeug geladen batten, und bei Freis burg fteben geblieben waren. Bis jum 26. Mai blieb Sallard auf bem Endingerfeld bei Bill; am 27. ging er bis Grafenhaufen. Coigny bilbete bie Machut und bezog am Ubend jedesmal bas Lager, welches bie Saupttruppe am Morgen verlaffen batte. Das aus 40 Ranonen bestebende Relbgeschut murde nach Breifach gefendet. Um 30. und 31. ftand ber Marfchall um 21 l= tenbeim. Um 1. Juni ruckte er auf Rebl; Coigny bis Marlen. Um 2. befilirte GE. Clerembault mit ber Infanterie über bie Rheinbrude, und bezog ein Lager bei Berlisheim. Gl. Burlauben folgte mit ber Reiterei, und ftellte fich'um Bordt auf, mobin auch Coigny fein fleines Korps führte. \*) 2m 3. ging bie

<sup>&</sup>quot;Ilm allen Irrungen zu begegnen, wird hier ein- fur allemal bemertt: daß die Namen der Ortschaften, Berge und Gemaffet nach der in der Imman Bohnenbergen'ichen

Infanterie und Artillerie auf Suffeinheim, bie Ravallerie auf Benbeim. Um 4. war Rastag. Um 5. bezog man ein Erhohlungelager um Lauterburg, Mobern und Gelh. Das Sauptquartier kam nach Lauterburg. Die Stollhofer - Linien wurden beobachtet. —

Die gange Operagion Tallards vom Rhein bis auf bie Soben bes Schwarzwaldes, und wieder zurück ins Elfaß, glich, so zu sagen, einer bloßen Erscheinung. Sie hatte nur neunzehn Tage, der eigentliche Marsch blos neun Tage erfordert. Die Rührigkeit und gute Unordnung Tallards und des Rurfürsten bildeten den schlagendsten Kontrast mit dem Benehmen der Berbunderten, welche leider die Vortheile ihrer Stellung nicht gehörig zu benügen verstanden, da es noch an der Zeit war, — später aber nichts mehr zu thun vermochten. —

Um 18. Mai und die folgenden Tage konzentrirte der Markgraf von Baben um Rottweil ein Korps von 41 Bataillons 124 Eskadrons, mit einem aktiven Stand von ungefähr 30,000 Mann, worunter aber blos 22,000 Dienstbare \*). Die Schlachtordnung bieser Streitmacht war Folgende:

Rarte von Schwaben angenommenen Orthographie gesichrieben find. Für Baiern jedoch hielt man fich an ben großen Utlas biefes Landes.

<sup>\*)</sup> Im Leben des Prinzeu Eugen von Savonen I. Band Seite 332 wird behauptet: "Der Markgraf habe schon am 14. Mai 30,000 Mann um Rottweil konzenttirt."
— Dies ist ein arger Irrthum, Erst am 19. im Lager bei Nieder- Csche fand solches statt. Wir schreiben dieß dem in unseren Akten vorsindigen Operazions. Journalen nach.

## Rommandirender Feldmarfchall

und Reichs-Generallieutenant Markgraf End wig Bilbelm von Baden : Baden.

Die Feldmaricale Baron Thungen und Graf Limpurg : Styrum. Erftes Ereffen.

|                                  |            | Sinrum Dragoner 6                            | -              |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------|
| ngen<br>Ser                      | =          | Senrum Dragoner 6)                           |                |
| 5.4                              | benjollern | (Bronsfeld Ruraffiere") 6                    |                |
| Leinin<br>Bring                  | =          | Banth " - 6                                  | Raiferliche,   |
| ಏಕ್ಷ                             | . 5        | Salm , .— 2                                  |                |
| Graf Leiningen                   |            | Bibra Dragoner 3                             | Rur . Maing    |
| ສັ                               |            | Sobenjollern Ruraf-                          |                |
| •                                | 1          | fiere **) 5 - } Sannover Ruraffiere ***) 6 - | Raiferliche    |
|                                  | - 1        | Sannover Ruraffiere***) 6 - ]                | •              |
|                                  |            | (Soor 1 -)                                   |                |
|                                  | - 1        | Bentheim                                     |                |
| en<br>Anhalt                     |            | Beffifde Barde                               |                |
| _ <del>2</del>                   |            | Pring Bilhelm . I -                          |                |
| 58                               |            | Schepping I -                                |                |
| Friesen<br>von A                 | Ę          | Schwerin                                     | Bollander .    |
|                                  | Bon Fint   | Sectendorf 1 - [                             |                |
| raf von<br>Leopold               | e,         | Beibebrecht 1 -                              |                |
| Graf von                         | ଞ          | Bulffen I -                                  |                |
| a a                              |            | Barennes 1 —                                 |                |
| 20 -                             |            |                                              |                |
| g<br>Pying                       |            | Bring Unbalt                                 | M              |
| Ē                                |            | Lottum                                       | Preußen        |
|                                  |            | Baden                                        | Raiferliche    |
| s.                               | -          | Merheim                                      | Lüneburger     |
| ğ                                |            | Laftange                                     | -united magazi |
| -:                               | Nagmer     | Pring von Baireuth 3                         | •              |
| -                                | 3          | Wartensleben 3                               |                |
| 5                                | <u>ڇ</u>   | Pring Philipp 3                              | Preußen        |
| 9)                               |            | Kronpring                                    |                |
| ŧ                                | nog        | Sonsfeld                                     |                |
| B3M. ober Gen. b. Kav.<br>Emeis. |            | Leib=Regiment                                |                |
| 2 2                              | ශීදීනි.    | ` <del></del> '                              |                |
| 88                               | Ř          | . 18 55                                      |                |
| (A) (A)                          | 9          |                                              |                |

## Ameites Ereffen.

```
Der regleren.
Dehrenge von
Würtemberg
Eberhard
                Raftell Drago.
                   goner *)
                                          Raiferliche
                Würtemberg
                  Dragoner
                                          Bergoglich Burtembergifche
           Baron Reifcha
Erbpring von Erffa
Baireath Eatour
                Darmftabt Rits
                  raffiere "") .
                                          Raiferlice
                Cufani Rurafflere -
                Merco
                Tu ch$
                Erffa
                                         Grantifder Rreis
                Sonebelin.
                Walbt
                Teffin
                Berrmann
                                          Bergoglid Würtembergifde
                Grernenfels
                Reifchach
                                          Somabifder Rreis
                                  2
                Bevern
                                  1
                                         Weftphälifcher Rreis
                Bernftorf
                                  1
           Bibra
                                         Brantifcher Rreis
                Offein
                Magel
                                         Münfterifde
                Westerwalb
                                         Weftphälifder Rreis
                Baireuth
                                         Grantifcher
                Paderborn
                                         Weftphälifder
                                      3
                Leutsch
                                         Grantifcher
               Muffäs
                    Summa
                                 19 50
                                 ferbe.
               Bothmer Dras
                BBM. u. Gen. b. Rav. & Mer. Butter
                                      4
                                         Luneburger
                  goner .
                Würtemberg
                                         Raifetliche
                  Dragoner
                                      3
                Grenadiere
                                         Raiferliche und Reichstruppen
           න
                Ottingen Dras
                  goner .
                                         Somabifder Rreis
                Bibra Dragoner
                                         Rury Dains
                     Summa
 Der Regiments:Rommandant Oberfil.
                                              Lournier de Sechamps.
```

Oberft Freih. von Unrath. Oberfileutenantfreih. v. Despilliers. DRr. milit. Beitfchr. 1841. III.

Der Markgraf von Baben tudte am 20. an bie Quellen bes Retars bei Thurb eim, mit bem feften Borfas, ben Rurfürsten nicht mehr aus ben Mugen gu laffen, ja ibm ben Rudjug abzuschneiben. Um 21. ging er auf Tuttlingen. Er wollte ibm ftets zur Geite fortgeben, und hoffte, falls er fich uber Stockach ober noch naber am Bobenfee gurudieben follte, ibn ganglich von der Donau abzudrangen. Marfin und ber Rurfürft rudten am 21. auf Pfarbeim, am 22. über Fürftenberg auf ben Burgenberg bei Engen, und fendeten in aller Gile 5000 mit Artilleriegut und Proviant bee labene Landmagen voraus. Der Bufaren : Dberft Lebocify, bann Rittmeifter Petrafd und Sauptmann von Redliß marfen fich mit ibren Streifparteien, bei ber fogenannten Klinge, auf die feindliche Bagage, verjagten bie Bebeckung, plunberten bas auf Maulthiere verladene Bepack bes frangofifden Botichaftere Ricous, nahmen viele Brieffchaften weg, und machten fonft noch gute Beute an Gilbergefcbirr, u. bgl. \*). Much verfciebene Odriften ber turfürftlichen Rriegskanglei, mit bodwichtigen Muffdluffen, fielen in ihre Banbe. Gine weit größere Babl folder Papiere batten bie unwiffenden Goldaten theils verftreut, theils vernichtet.

Alls man am 22. erfuhr, daß der Kurfürst abziehe, trat man um zwei Uhr Nachmittags unter das Gewehr, und fendete die schwere Bagage auf Schemberg; um bei dem schwierigen, von Morasten, Waldern und hügeln durchschnittenen Boben bem Gegner leichter folgen, und

<sup>\*)</sup> Darunter befand fich auch, — wie das Theatrum europaeum fagt, — ein Stock des Rurfürsten mit Diasmanten. Anopfen.

ibn vielleicht gar angreifen gu konnen. Um fecht Ubr trat man ben Marich über bie Donau auf Liptingen an, bas man in fpater Macht erreichte. Sier murbe gebalten, um die Melbungen ber ausgesendeten Batrullen abzumarten. Durch biefe erhielt man furz vor Sag bie Beftatigung, bag ber Rurfurft feinen Ruckjug gegen Stockach aus allen Kraften beschleunige. Der Markgraf rudte nun am 23. bis Odweingruben und Sop. peten . Boll in eine Flankenstellung innerhalb ber Stockacher . Linien, und zwar fo nabe am Beind, baß beffen Ranonentugeln in den linken Blugel ber Muirten folugen. Aber biefe rubrten fich nicht. - "Der burchfonittene und moraftige Boden," - beißt es, - "babe gehindert, an den Feind ju tommen." Bahr ift es: ber Rurfürft hatte bas Defilee bei Stockach angemeffen befest, und überhaupt feinen Rudgug beftens verfichert; bie fammtliche Bagage gludlich burch bas Defilee gebracht, und hierauf Stockad, fammt den umliegenden Orte ichaften, in Brand geftedt. Um aber ben Eran ju erleichtern, mußte er viele Proviantmagen verbrennen, Rrante und Bermundete jurudlaffen. Debr benn bunberttaufend Brodporgionen murden vernichtet. Der Mangel im frangofifchen lager flieg. Man bezahlte bamals den Kommistaib mit einem Speziesthaler. Der Golbat erhielt ftatt bes Brobes nur Mehl und Bohnen. Es barf fomit nicht auffallen, wenn ber Rrantenftanb fichtbar flieg. Bei ber Erbitterung bes Candvolfes murben auch viele Frangofen beimlich auf Die Geite geschafft.

Den mahren Abzug aus bem Lager maskirte ber Kurfürst jedesmal durch die Aufstellung feiner Nachhut. Der Markgraf ließ nun am 23. gleichfalls einige Kanonen auf einem beberrschenden Dunkt auffahren, und un-

terbielt bamit ben gangen Sag ein nublofes Ferngefecht. Der Rurfürst gelangte unangefochten am 24. bis Dfullendorf, wobei er, fo oft ein Defilee zu paffiren mar, fic vor bemfelben aufftellte. Beber ber Feldzeugmeifter Graf Friesen mit 300 Grenabieren, noch ber Oberft Graf Mercy mit feinen Taufend beutschen Reitern und 600 Bufaren, ober Major Buchholt von Stingen Dragoner mit 300 Pferden und etlichen Rommanbirten ber Infanterie, vermochten ibm etwas anzuhaben. Mercy fließ awar in ber Macht in einem Balbe auf bie feinbliche Nachbut (brei Fuß-Regimenter und 1500 Pferbe), mußte fic aber, als ber Ochmachere, jurudgieben, und hatte blos bie Freude, zweiundzwanzig bem Gl. Marquis Blain-· ville geborige Maulthiere etliche Stunden erbeutet gu haben; benn fie murben ibm furg barauf wieder abgejagt; worauf er über bie Labach nach Oftrach jog. Rur Obfil. Sochberg von Sannover Kuraffiere, bann Rittmeifter Petrafd mit bunbert Dragonern und eben fo viel Bufaren, ftreiften im Rucken bes Rurfürften, und beunrubigten beffen auf Gaulgau giebenbes Rubrwefen. Markgraf Ludwig hatte langit ben Bebanten aufgeben muffen, feinen Gegner von ber Donau abjubrangen, und ließ es fich nun gefallen, bag biefer feinen Rug über Ulm und Gungburg auf Dillingen und Lauingen einleitete; mobei er blos jene Berlufte erlitt, welche von angeftrengten Darfden mit junger Dannfcaft ungertrennlich finb.

3mar ructen bie Alliirten, als Fortsetung ihrer Flankenbewegung, am 26. überMöskirch auf Krauch enwies; was jedoch ohne alle Folgen blieb; ba ber Aurfürst bereits über Pfullendorf hinaus war. Der Markgraf bezog somit am 28. Mai eine Stellung bei Neufrach, unweit Mieblingen, jog am 29. sein in Schemberg verbliebenes Gepade an fich, und ging am 31. über bie Donau bis Munberkingen, wo er nun, bar eben ber GFB. Pring Alexander von Burtemberg mit ben kaiferlichen Fußregimentern Baben und Marsigli eingetroffen war, im Ganzen 52 Bataillons 124 Est. (42,000 Mann) beisammen hatte.

Der Kurfürst stand am 27. ju Buch au am Feberfee. Gein Gepäcke jog hinter dem ersten Treffen ab. Um
28. erreichte er Biber ach; am 29. nahm er ein Lager
zwischen Lauph eim und Delmen singen, die Fronte durch ein Ried, die Roth und Rieß gebeckt. Den
Rücken dieser starten Stellung schirmten der große Kirchbergerwald und die hinter demselben fließende Iler. Um
22. Juni bezog er das alte Lager unter den Kanonen
von Ulm. \*)

Die Marich- und. Lagerungevorsichten, welche ber Kurfürst auf seinem Rückzug von Billingen nach Ulm in Anwendung brachte, verdienen alles Lob, und konnen

<sup>&</sup>quot;) Gine ichon oberstächliche Bergleichung unserer aus gleichzeitigen Operazions = Journalen geschöpften Angaben über die beiderseitigen Mariche, im Entgegenhalt mit jenen, welche in den neuesten Schriften angeführt sind, wird auffallende Barianten zeigen. So z. B. heißt es im Leben des Prinzen Gugen I. Bd. S. 334: "Der Rurfürft und Marsin standen am 27. bei Saulgau, am 28. Oggelsthausen."—Duvivier gibt an: "Am 26. jenseits Puffendorf (soll Pfullendorf heißen), am 27. Sulgau (Saulgau), am 28. Oggelste hausen, am 29. Bibrac, am 31. Laupheim. Die Namen der deutschen Städte und Dörfer werden übers haupt von ihm auf eine schmähliche Art entstellt.

billig zum Studium empfohlen werben. Schwlerig blieb biefe Bewegung im Angesicht bes Begners, freilich eines unentschlossenen, zaubernden Gegners, bem es baber auch nie gelang, nur im Mindesten etwas zu unternehmen. Marsin sah mit eiferner Strenge auf die Beobachtung ber Marschbisziplin. Rein Mann durfte aus Reih und Glieb treten. Sätte er in bieser Beziehung die Augel nur ein wenig nachgelassen, gewiß, er wurde schwere Verluste erlitten haben.

Die Widersacher bes Markgrafen fanden eine willkommene Gelegenheit, ben versuchten helben zu verunglimbfen und zu verdächtigen. "Er habe sich täuschen laffen," — hieß es — "und nicht gewagt, trot aller Uberlegenheit, dem Kurfürsten Eins zu verseten. Sogar ben FM. Thungen habe sein bestimmter Befehl verbinbert, dem Feind zu Leibe zu gehen." — Einzelne Stimmen brangen bis an die Stufe des Thrones \*).

<sup>&</sup>quot;) In einem Schreiben Eugen 8 vom 4. Juli aus Raftabt an Leopold I. tommt folgende Stelle vor:

<sup>&</sup>quot;Daß Eure Raiserliche Majestät beliebt haben, durch Dero allergnädigste Zeilen vom 18. passato (Juni) die beigeschlossene lettera orda mir zu communiciren, darum erstatte ich allergehorsamsten Dank. Und was nun den darin unter Andern enthaltenen Argwohn, gegen den Generallieutenant Markgrafen von Baden, betrifft, werden E. A. M. sich zu entsinnen geruhen, wie viel derlei Discours dieselben selbsten schonöfter vernommen, und auch bei der Welt weit und breit herumgelausen seyen, ohne daß sed och von Jemand noch de kacto das Fundamentum, worauf die suspicion sich hätte kundiren können, mit klavem Beweisthum wäre dociret worden."

Am 2. Juni wurde das vom Generalquartiermeister von Sarich am Tag zuvor ausgestedte Lager bei Chingen bezogen. Der rechte Flügel lehnte sich an die Donau und Döttingen, ber linke an das sumpfige Schmichen-Balt. Die Schmichen lief vor ber Fronte. Den Rücken beckten die waldigen Soben von Alt- Steußlingen, zum Theil auch die Donau selbst. Prinz Eugen traf an diesem Tage aus Wien ein. \*)

Raifer Leopold I. hatte ichon unterm 14. Mai bem Markgrafen von Baben bedeuten laffen: "daß Eugen bemnächt mit ben nöthigen Bollmachten verseben ins Reich hinauskommen, eine der Armeen übernehmen, und Alles auf die gemeinsamen Operazionen Bezügliche mit ihm und dem Herzog von Marlborough, dann dem Grafen Bratissam, besprechen werde."

<sup>&</sup>quot;Wie aber einestheils sattsam bekannt ift, daß die menschlichen Jungen und ungleiche Opiniones nie weniger ruben, als wenn in publicis die Sachen nicht gut geben, und absonderlich die Artegs Operationes schlechten success haben; Also bingegen werden E. R. M. versichert senn, daß Ich seither auf alle Tritt und Schritt genaue Obsicht getragen habe, mithin auch wenn ich bis dato das Geringste vermerkt hatte, es sogleich zu Dero fördersamen Rachricht, pflichtmäßigst überschrieben haben wurde."

<sup>&</sup>quot;Anjego aber bin ich zwar von Selbigem entfernt; allein es befinden fich dennoch Leute um und bei ihm, die Gure Raiserliche Majeftat von Allem, was wider Berhoffen zu verspüren senn wurde, allergehorsamst parte zu geben, nicht'ermangeln wurden."

<sup>&</sup>quot;) 3m leben des Pringen Eugen I. Bb. G. 335 wird irrig behauptet: "Gugen fen erft am 7. Juni in Ermingen bei dem Markgrafen von Baben eingetroffen."

Prästdium für die Dauer seiner Abwesenheit dem FR. Grafen Breuner übertragen, und war noch an demselben Tag aus Bien abgereift, um auf weitem Umweg, über Tirol, Vorarlberg und Border-Oftreich, zur Armee zu kommen. Am 1. Juni langte er, über Memsmingen, in Urach an. Dorthin sendete ihm der Markgraf eine Eskorte von 600 Pferden. Er traf um zwei Uhr Nachmittags ein, als die Truppen eben ins Lager bei Ehingen rückten, und war mit deren Aussehen wohl zufrieden. Denn er schrieb am 3. dem Kaiser: "Ich muß bekennen, daß erwähnte Armee in einer braven, schönen und auserlesenen Mannschaft bestehet." Dies dankte man lediglich dem Prinzen Ludwig.

Das Lager bes Rurfürsten bei Ulm, wo ihn ber Markgraf beobachtete, jog sich vom Galgenberg ant ber Donau vorwärts Kloster Wiblingen, — wohin bas Hauptquartier kam, — bis Ober-Kirchberg und Buch. Das Vorbertreffen bestand aus lauter Infanterie. Die linke Flanke beckte bas Dorf Kirchberg und ein quellenzeicher Boben. Dort stand die ganze Kavallerie. Im Rüschen sloß die Iller. Vor dem rechten Flügel lag bas fast undurchbringliche Göcklinger Gehölz. Diese Stellung behauptete Marsin mit 50 Bataillons 60 Estad. Franzzosen; während bas baierische Heer, zusammen 36 Bataillons 27 Estadrons, \*) mit einem Effektivstand von

32,000 Mann, im verschangten Lager bei Lauingen fand.

Oberst Lehoczty streifte auf bem linken Donau-Ufer bis unter die Thore von Ulm. Im Besit des nur zwei Stunden entfernten, dicht am linken Ufer sich erbebenden Schlosses Erbach war Marsin den Verbünbeten zuvorgekommen. Als Major Buchholz mit 150 Pferden dort erschien, fand er es besett. Hauptmann Daul, mit 100 Mann hollandischer Infanterie, übernahm die Einschließung, und befestigte zu diesem Ende ben gegenüber liegenden Kirchhof. Die Husaren streiften langs der Blau, und nahmen Stellung beim Schloß Urnegg, um die Zufuhren aus dem Burtembergischen zu decken. Urnegg und Klingenstein wurden jedes mit 1 Offizier 40 Mann besett.

Mahrend biefer Ereigniffe am Rhein und ber obern Donau, hatte ber herzog von Marlborough feinen Marich an den Neckar eingeleitet, und ftand ber reits in ber Nahe. Die Truppen, welche feine Armee

Nach einem noch vorhandenen Rundschaftsberichte waren die Jufanterie-Regimenter Garde und Rurpring, so wie die Garde-Ravallerie, sehr gut; eben so das Reiter-Regiment Arco; die Kürassier-Regimenter Costa und Wolfsramsdorf neu und schlecht; überhaupt die Ravallerie nicht vollständig beritten. Manche Infanterie-Regimenter bestanden aus lauter Rekruten. Gewiß ist, daß die baierische Infanterie kaum 6000 Mann alter Soldaten gählte.

bilbeten, bestanben aus Britten, Sollanbern, Braunfdmeig - Luneburgern, Danen und Beffen; fammtlich im Gold ber Geemachte. Im 5. Mai batte er fich nach Borft in Gelbern, einem Canbbaus bes Grafen Albemarle, verfügt, und von bort aus feine Disposizionen ohne alles Auffeben erlaffen. Er beorberte 14 Bataillons, 15 Estad. Englander, welche die Maas bei Benloo und Ruremonde überfcreiten und bie Richtung auf Robleng nehmen follten. Dit bem Kollner Domtapitel mar ein Bertrag megen bem bevorftebenben Truppenburchmarich geschloffen worden. Die fcon um Maing ftebenben 10,000 Mann Braunfdweig . Cuneburg'fcher Solbtruppen follten fich in jener Begend mit ibm vereinigen; besgleichen bie Beffen; ber Pring von Burtemberg aber mit 8 Bataillons 21 Estadrons banifcher Bilfstruppen in Gilmarichen nadruden. Die an ber Mofel aufgebäuften Borrathe befahl er, rheinaufmarts gu fcaffen; angeblich um am Main und Mittelrbein verschiedene Magagine einzurichten. - 11m bie Mitte Mai maren alle biefe Boreinleitungen beenbet. Der Berjog besichtigte noch bas hollanbifche heer an ber Maas, und fammelte nun am 18. im Lager bei Bebburg an ber Erft ben größten Theil feiner Truppen, Als er am 20. Rerpen erreichte, traf ein Gilbote bes &M. Over-Berk mit ber nachricht ein : "Billeroi bedrobe mit 36 Bataillons, 45 Estad. die Festung Sun in Rlandern." Marlborough bielt besbalb am 21. an, und empfing an biefem Tage ein Ochreiben bes Markgrafen von Baben, worin ibm biefer anzeigte: "ber zwifden Guningen und Germersbeim febenbe Tallard treffe alle Unftalten gu einem Rhein . Ubergang , und eine Berftartung ber geringen Truppenmacht in ben Stollhofer Linien werbe unter folden Umftanben bringenb nothwendig."

Alle biese Demonstrazionen ber Franzosen waren wenig entscheidend im Berhältniß bes großen Zweckes, ben Marlborough vor Augen hatte. Nicht am Rhein oder in den Niederlanden, sondern an der Don au lag die Entscheidung des Feldzuges. Dort mußte er sie suchen. Und daß er bies erkannte, stempelt ihn zum wahren Feldherrn, und adelt ihn als den raschen, entschlossenen Mann, als den General voll Besonnenheit und Besharrlichkeit, wie ihn die Geschichte kennt und preiset; der Feind und Boden schnell zu beurtheilen verstand.

Der Felbherr ber Königinn Anna stand im vierunbfünfzigsten Lebensjahre, als er den Entschluß faßte, feinem Plane getreu, den Kaiser und das Reich in Deutschland selbst zu unterstüßen. Dem FM. Overterk machte er begreislich, daß der durch Entsendungen an den Rhein geschwächte Marschall Villeroi nichts Ernstliches gegen Holland zu unternehmen vermöge. Um aber auch den Prinzen von Baden zu beruhigen, entsendete er die Generale Baron Hompesch und Bulow, mit einigen hollandischen und hessischen Regimentern, in den Hundsruk und gegen Philippsburg, jedoch mit der geheimen Weisung: nur bis auf eine gewisse Entsernung von der wahren Marschlinie abzuweichen.

Am 21. Mai erreichte Marlborough mit feiner Reiterei Ralbeden, am 23., über Mekenheim, die Stadt Singig. hier vernahm er, daß Tallard den Rurfürsten bereits mit Truppen und andern Kriegsnothe dürften verstärkt, und sich wieder auf Straßburg zuruckgezogen habe. Auf der andern Seite meldete Over-Kerk: "Billeroi habe sich mit dem Kern seines heeres über

Arlon und Curemburg gegen die Mofel bewegt, in ber Meinung: Marlborough habe es auf Thionville, Trarsbach oder die bortige Gegend abgesehen." — Auch jest noch beharrte ber brittische Felbherr auf seinem früheren Entschluß. Da er jedoch seinen weitern Marsch ben Gesneralstaaten nicht länger verbergen konnte, so gestand er nun seine wahre Absicht, und bat um Verstärkung.

Am 26. Mai führte er sein heer bei Roblen güber den Rhein. Die Reiterei zog voraus; ihr folgte um einen Tag später die Infanterie unter seinem Brusber, dem Gt. Lord Churchill, über Braubach und Lansgenschwalbach. Geschütz und Gepäcke gingen auf dem Rhein dis Mainz. — Am 29. stand das brittischehels ländische Hilfskorps zu Kastel, gegenüber von Mainz, und hatte hier nach acht Märschen den ersten Rastag seit Kerpen. Die beim Korps besindlichen 8 Bataillons Dänen (4000 Mann) unter Gt. von Scholten wurden von hier aus am Rhein hinauf, nach Stollhofen gestendet.

Marlborough überschritt ben Main bei Roft bei m und ging am rechten Ufer herauf, über Grosgerau, \*) Zwingenberg, Weinheim an der Bergstraße. Um 3. Juni stand er auf bem rechten Nedar- Ufer bei Labenburg, beffen alte Rirche sich aus der weiten Sene erbebt, und schon auf große Entfernung sichtbar ist. Der Marsch des herzogs ließ die Feldberren Ludwigs XIV. völlig im Zweifel, so lang bieser nicht am Nedar eingetroffen war; und dieß um so mehr, als sie bieber aus

Duvivier 1. Bd. S. 171 nennt es: "Grootgerabout." Man follte meinen, es fep von einem tief in Holland liegenden Ort die Rede.

mehreren getroffenen Anstalten schließen durften, er konnte bei Philippsburg über den Rhein geben, somit Landau und das Unter- Elfaß bedroben. Nun gingen ihnen die Augen auf. Aber jest stand es auch nicht mehr in ihrer Macht, die strategischen Kombinazionen Marlboroughs zu durchkreuzen, die Ausführung aufzuhalten \*). Zwisschen Mainz und Mannheim hatten ihn noch weitere B Bataillons, 21 Eskad. danischer Hilfstruppen von der Maas erreicht.

Nachbem Marlborough in Labenburg brei Tage gerastet hatte, um seine Truppen völlig zu sammeln, und dort eine Brucke über den Nedar herzustellen, brach er am 6. Juni wieder auf, und schlug die Straße auf Ulm, über Heilbronn und Kannstadt, mit Umgehung bes Defilee von Nedar-Gmund, ein. Um Abend stand er bei Wisloch \*\*), am 7. bei Eppingen; am 8. bei Gros-Gartach, nur anderthalb Stunden von Beilbronn.

Auf die Nachricht vom Unmarfc Marlboroughs sendete der Markgraf von Baden ben kaiserlichen FBM. Graf Friesen ab, um ihn zu bewilltommnen, und ructe am 4. Juni über die Schmichen in ein Lager bei Opfingen, beffen rechter Flügel sich an die Donau, ber linke an einen Balb lehnte. Marfin, welcher

<sup>\*)</sup> Am 4. Juni stand Billeroi noch um Bliedcastel, Tals lard um Lauterburg; Coigny jur Dadung von Tals lards rechten Flanke bei Selt. Die beiden Marschälle hatten, ungerechnet des Kavalleriekorps an der Mosel, eine Macht von 88 Bataillons 141 Eskadrons (58,000 Mann), welche in diesem Augenblick pollig unsthätig blieb.

<sup>\*\*</sup>y Dieg nennt Duvivier "Bitfod."

unmeit Eldingen brei Bruden über bie Donau folagen ließ, ging am 5. wieber auf das linke Ufer bis Eldingen und Langenau; mabrent ber Rurfurft mit feinen Baiern von Lauingen, über Leipheim und Gunsburg berangog. Um 7. bezog Pring Ludwig bas Lagerbei Ermingen, nur eine fleine Stunde von Ulm, zwischen ber Blau und Donau. Der in eine Flanke gebrochene rechte Rlugel flutte fich an ben bichten Bald von Schaffellingen, ber linte an Die fteilen Ubfalle ber Blau. Die Fronte mar burch einen ausgebehnten Sochwalb ge= fichert. Die verbundeten Feldmachen ftanden auf bem Rub. und Galgenberg vor Ulm. - Ochon am 8. um fieben Uhr Abends ergab fich die aus lauter, fcmabifchen Milizen bestehende Befatung im Ochloß ju Albect. an die Frangofen, nachdem biefe einige Bomben bineingeworfen, und die Bertheibiger weber Munigion noch Proviant hatten, auch bei bem entstandenen Brand in ben Flammen umzukommen in Gefahr ftanben.

Der FM. Baron Thungen hatte den Auftrag, bas kleine Stadtchen Schong au zu überrumpeln, wo der baierische Major von Sagen 80 Füstliere, 40 Grenabiere und 80 Mann sogenannter Landsahne besehligte. Thungen gedachte, hierzu 400 Mann bes in Füssen stenen Bataillons Nenken, unter Major von Spigen, 500 Mann Rheingraf unter Major von Dominique, 300 Grenadiere und Füssliere von Bumjungen unter Oberstlieutenant Elsen, 1 Bataillon Seiduken, dann 50 Kürassiere unter Oberstlieutenant Sandschuh, 50 Sufaren unter Major von Rattney, im Ganzen 1500 Mann Infanterie, 100 Reiter zu verwenden.

Um die Aufmerksamkeit des Feindes ju theilen, fielen die Streifparteien mehrere baierifche Quartiere

am Lech an. Um 11. Juni brach FM. Thungen auf; wobei er jugleich gegen Rempten bemonftriren ließ, um ben Feind auch fur biefe Stadt beforgt zu machen. Mit Tagesanbruch am 12. fand man vor Schongau, und befette in aller Stille ein nabes Bebolg. Diefes Stabtchen liegt am linten Ufer bes lech, auf ifolirtem Gugel, umgeben vom fluß und fumpfigen Biefengrund, ben ein Bach burchichneibet. Die bethurmte Stadtmauer war in gutem Stand. Die Bufaren nahmen bicht vor ben Thoren einen Trupp grafender Pferbe meg, inbeg. FM. Thungen mit 30 Kuraffieren die Ortlichkeit retoge nodzirte. Die Garnifon verrammelte bie Thore, und richtete ein heftiges Feuer aus ihren Ranonen und Doppelbaten auf ibn. Oberftlieutenant von Elfen, mit feinem Bataillon und ben Beiduten, ging oberhalb Schongau über ben Lech, und verbarg fich im Gebolg, bis Major von Grigen eintreffen murbe, ber aber erft um zwei Uhr Nachmittag auf ber Bobe zwifden Schongau und Peitingen anlangte. Die Baiern batten fomit gebn Stunden Beit fich in Berfaffung ju fegen, und ber Uberfall mußte in einen offenen Ungriff vermandelt werben. RM. Thungen richtete felben auf bem linten Ufer gegen bas Frauenthor und ben Stadttheil zwifden Diefem und bem Lech; mabrend Oberftlieutenant Elfen Die Lech : Borftabt burch ben Sauptmann' Pod mit 60 Grenadieren befegen ließ. Es gelang, bas Blodhaus in ber Thorschange angugunden. Um aber jebe Berbinbung zwifden Stadt und Borftadt abzufdneiben, brang Sauptmann von Cuno mit einer Abtheilung bis an bie mit Doppelthoren und Ochlagbaumen gefperrte Lechbrus de, und befette bie bortigen Mublen und Saufer. Mittlerweile naberte fich ber Feldmarfcall mit bem Reft ber

Truppen auf bem linken Ufer bis auf achtzig Schritte ber Stadtmauer, wo ihm eine Terranwelle Deckung gab. Aber ichon war auch die Nacht bereingebrochen, und man mußte den Kampf einstellen. Im Lauf der Nacht vom 12. auf ben 13. stellte man einige Geschütze führende Wasserleitung.

Noch vor Tag am 13. begann bas Befdutfeuer, bem ber Bertheibiger aufs beste antwortete. Oberftlieutenant Elfen erneuerte feinen Ungriff auf bas Thor. Bwanzig Bimmerleute fdritten, unter einem Sagel von Rugeln, an ber Spite ber Kolonne, hieben bie Pallifaben um, gertrummerten bas Operrgatter, und maren eben baran, bas Thor felbst aufzuschlagen, als bas völlig berangetommene Tageslicht die Ocuffe bes. Bertheibigers aus ben beiben Geitenthurmen wirksamer machte. Saft jeder Odug nahm feinen Mann. Bum zweiten Male jog fich Elfen aus bem Schufbereich zurud. Da gundete gegen fieben Uhr Morgens ein Feuerball im Städtchen. Balb ftanb biefes in lichten Rlam= men. Es fehlte an Baffer; benn auch bie Biebbrunnen maren in ber burren Jahreszeit verfiegt. &M. Thungen fah bem Schauspiel rubig ju, und ließ feine Ravallerie gegen Canbeberg, Memmingen und Mugeburg ftreifen.

Um acht Uhr begehrte Major Sagen zu kapituliren. Thüngen bewilligte ibm freien Abzug in aller Stille, mit verbecktem Gewehr, auf Beilheim und Landsberg. Die Kaiferlichen fanden in Schongau 9 fleine Ranonen, 10 metallene, 42 eiferne Dopelhaken, 297 Musketen, etwas Munizion, bann 3000 Megen Getreibe. Die Burgerschaft wurde entwaffnet, und 500 Mann Infanterie unter Major Dominique als Befatung babin gelegt.

FM. Thungen, ber seine Bortheile weiter zu verfolgen gedachte, rudte am 15. auf Beilheim, wo
4 baierische Dragoner-Kompagnien standen, aber bereits abgerückt waren. Die Husaren und Dragoner
streiften bis Sternberg, und kehrten am Morgen des
16. zurück. Weilheim mußte 3000 Mehen Getreide
liefern. — Thungen kam am 16. Abends wieder nach
Schongau. Auf diesem Marsche ließ er über tausend
Pferde zusammentreiben, womit man die Kavallerie
und Bespannung betheilte. So lastete die ganze Schwere
des Krieges fortwährend auf dem unglücklichen Landmann.

(Die Bertfebung folgt.)

#### III.

# über bas Alter ber militarischen Be= fehlshaber.

(Eingesendet.)

Es ift tein Bunber, daß fo viele Borurtheile unter allen Ständen und bei allen Nazionen herrschen, nachtem die meisten Menschen gewohnt sind, ihre Meinungen, welche sie ohne hinlangliche Grunbe zur Entscheis bung über einen Gegenstand gesammelt haben, in Form eines Urtheils aufzustellen; welches sich bei der Menge durch Mangel an Untersuchungsgeist erhält, und durch Gewohnheit zum herrschenden Vorurtheile wird.

Unter Lettere ift billigermaßen jenes zu gablen, welches heutzutage allen alten Militars ben Stab bricht, indem man folche, — wie unlängst in Frankreich geschah, — gesehlich nach einer hinterlegten bestimmten Anzahl Jahre unfähig erklärt, eine höhere Befehlshaberstelle zu begleiten. — Obwohl erwiesenermaßen nur mit bem reiferen Mannesalter Überlegung an die Stelle des leichsteren Sinnes tritt, Sleichmuthigkeit den Wankelmuth verdrängt, und Klugheit die Unbesonnenheit; die Urstheilskraft wächst, — und erst, wenn der Körper abmarts geht, der Geist sich besto höher erhebt, und die Bernunft im reinsten Lichte zeigt, — folglich die wahre Beit, wo der Staat mit Beruhigung dem erprobten

talentvollen Rrieger bie Führung feiner Seeresmaffen anvertrauen fann; — entblodet man fich bennoch nicht, ben falfchen Grundfat aufzustellen, bag nur bie aufbraufende Jugend mit ihrer feurigen Einbilbungstraft und allen ihren Begierben und Schwächen bagu befas bigt fep.

Diese Flaminii und Buros neuerer Zeit führen ftets einen Alexander, Casar und Napoleon zur Untersstützung ihrer einseitigen Beweissührung im Munde; bergeffend, baß nur Jahrtausenbe folche Riesengeister gebaren, und daß sie sich selbst bescheidenermaßen wohl nicht unter die Zahl dieser wenigen Ausnahmen von der Regel zählen durfen.

Selbst wenn wir biese brei größten Sterne untet ben Feldherren alter und neuerer Zeit mit ruhigem, kritischem Auge betrachten, so finden wir: Alexander ben Großen erst mit 32 Jahren in Babylon barauf benten, seine im Fluge gemachten Eroberungen zu sichern, und ein Reich von Dauer zu gründen, als ihn ber Tob übertaschte; — Julius Cafar, bereits im 49. Jahre, als er seinen großen Gegner Pompejus bei Phatsalus vernichtete, und über die fünfzig, als er nach bem Siege über ben König bes cimerischen Bosporus bem Senate nach Rom die benkontedigen Worte schrieß: vonl, vidl, viol!

Auch Rapoleon finden wir über die Bierzig, als er feinen riefigen Geeredzug nach Moskau unternahm, und seine Operazionen im Jahre 1814 mahrend den Monaten Janner, Februar und Marz bewiesen, nach bem einstimmigen Urtheile der ersten Militare, daß er weit entfernt mit den Jahren von seiner Enersie und genialen Kraft verloren zu haben, im Gegen-

theile fich und alle feine früheren Leiftungen übertrofs fen hatte.

Die Biographien ber größten Eroberer und Feldsberren alter und neuer Zeit dienen zum Beweise, daß in der Regel die seltenen Eigenschaften, welche den wahrhaft großen Felbherrn konstatiren, keineswegs als ein Attribut der Jugend anzusehen seyen.

Sannibal war 64 Jahre alt, als er noch bie Seele eines mächtigen Bundniffes zwischen Prusias und mehreren benachbarten Fürsten gegen Eumenes, König von Pergamus, dem Bundesgenoffen Roms war, und die glanzendken Siege zu Waser und Land erfocht.

Marius hatte 60 Jahre, ba er mit 52,000 96, mern bas Geer bes Königs Bojorich, welches 300,000 Mann Kußvolf und 15,000 Reiter gahlte, vernichtete. Ofdengisthan gablte 62 Jahre, als er ben Mongolen auf von bem Karamoran gebilbeten, gefrorenen See eine Nieberlage beibrachte, wobei sie 300,000 Mann auf bem Bahlplage ließen.

Turenne gablte 63 Jahre, als er feinen glangende ften Feldzug gegen ben Bergog von Lothringen unterenahm.

Friedrich ber Große begann mit 44 Jahren ben fiebenjährigen Rrieg, und Loudon war 72 Jahre alt, als er Dubicza nahm, die Zurten unter ben Mauern biefer Festung schlug, und Belgrad im Sturm eroberte.

So könnte man noch fort und fort bie vorzügliche ften Feldherren als Beispiele anführen, daß das Alter, bei welchen foldes nicht synonym mit Körper- und Beisstessichwäche, teineswegs hinderlich war, mit Ehren und Ruhm ben Marschallkab ju führen.

Bie viele jungere Beerführer aber erlagen nicht oft ber Energie eines greifen Felbherrn.

Blücher war 71 Jahre ale, ale er die glanzenden Siege bei Lügen, Baugen erfocht, und wer kennt nicht biefen nimmer ruhenden, unermüdeten preußischen Feldberrn aus den Feldzügen 1813, 1814 und 1815? — Carnot vertheidigte mit 61 Jahren ruhmvoll Antwerpen und Chaffoe mit 75 Jahren beffen Bitadelle. —

Nach unmaßgeblicher Meinung follte man nur Jene unfähig für eine höhere Befehlshaberstelle erklaren, welche wirklich an Rorper- ober Geiftesschwäche leiben; fepen fie alt ober jung. —

## IV.

## Geschichte ber königlichs beutschen Legion.

10. Der Rrieg 1813 in Deutschland.

Die Unfälle des französischen heeres im Jahre 1812 hatten auch in Deutschland Ereignisse vordereitet, die hald den Sturz des französischen Raifers nach fich ziehen sollten. Auch hier durfte ein Theil der deutschen Legion, wenn auch nur ein kleiner, bei den Erfolgen mitwirken.

Un der untern Glbe murde im Februar 1813 ein Rorps unter der Leitung des Generallieutenants Grafen von Ball; moden : Gimborn, - dem Sohne jenes Feldmarfchalls, der 1803 in Bannober tommandirte, - aufgestellt, Ruffifche 216theilungen, größtentheils Rofaten-Pults, bildeten die Grunds lage Diefes Rorps. Dit ihnen murden fpater die hanfeatifche Legion, hannoveriche Truppen, Medlenburger, Deffauer, ein preufifches Infanteries, ein ruffifches Sager = Bataile Ion und mehrere Frei-Rorps vereinigt. Bon der deutschen Legion ephielten 400 Dann Infanterie, eine Abtheilung Bufaren und 6 Gefdute ben Befehl, fich gur Berftartung Diefes Rorps nach Samburg einzuschiffen. Die Infanterie murde bei verschiedenen Truppenforpern eingetheilt, um die Ausbildung der neu ausgehobenen Soldaten zu beschleunigen. 3mei Rompagnien ber Legion Famen nach ber Infel Bilbelmeburg ju liegen, einem Duntte, der jur Bes fougung Samburgs, welches das ruffifche Rorps unter Lettenborn befest hielt, von großer Bichtigteit mar. Beldenmuthig hatten fic Diefe Rompagnien bei dem bald erfolgten

Angriffe der Franzofen benommen, und dabei mehr als die Salfte ibrer Leute verloren.

Gegen die Mitte des Monats Rai wurde ein zweites Detaschement der Legion, bestehend aus 14 Offizieren, 70 Mann Infanterie und einer Abtheilung Dragoner, und im August, mit anderen englischen Truppen, noch das dritte Husaren-Regiment und 2 Batterien, zur Verstärkung des Wallmodenschen Korps nach Dentschland gesendet. Die Legions-Rompagnien wurden nun wieder vereinigt, und blieben fortan fast immer mit dem Sauptquartiere verbunden, so daß sie eine Art Leibwache des kommandirenden Generalen bilderen. Später nahmen sie an allen den verschiedenen Gesechten Theil, welche das Korps im Verlaufe der Creigenisse bestand.

Ballmoden hatte die Aufgabe: den rechten Flügel ber gwifden Berlin und Brandenburg fich verfammelnden Rordarmee gu beden. 218 der, ibm mit doppelt überlegener Dacht entgegenstebende General Davouft die Abfict verrieth, einen Theil feiner Truppen, gur Unterftugung bes frangofischen Bauptheeres, am linten Glbe-Ufer, gegen Magdeburg vorrücken ju laffen, ging Ballmoden-bem Reinde fonell entgegen, und folug ibn am 16. September bei Bohrde in die Flucht. Das Bufaren : Regiment und 12 Befduge ber beutiden Legion hatten viel gur Grringung diefes Sieges beigetragen. Mehrere Quarrees murben von ben Bufaren gefprengt. Aus einem derfelben führten fie, mitten aus dem Gemuble, den frangofifchen General Diloginsty gefangen binmeg. Bor einem andern erlitten fie aber auch bedeutenden Berluft, da fie turg vor dem Quarree unvorhergesehen an einen Sohlmeg gekommen maren, ber ibre Ordnung forte.

Wallmoden ging nach biefem Treffen wieder über die Elbe jurud. Die Runde des Sieges von Leipzig belebte von Neuem seine Thätigkeit. Davoust jog sich nach Samburg; die ihm verbündet gewesenen Danen nach Solstein. Der Aronpring von Schweden kam ebenfalls nach dem Norden, um in Berbindung mit Wallmoden den bier noch baltenden Keind zu werfen.

Während fich die schwere Wetterwolke des Arieges nach dem Rheine gemälzt hatte, drangen die Truppen der dentsschen Legion (5 Schwadronen husaren, 1 Bataillon Infanterie und 12 Geschützt) im Dezember 1813 weiter nach holstein vor. Nach mehreren Gesechten, wobei Wallmoden von den Schweden schlecht unterstützt worden war, erfolgte endlich der Friedensschuß mit Danemart, und hiermit das Ende eines Arieges, welcher sehr dazu beigetragen hatte, die militärischen Talente des General Graf Wallmoden im vollen Glanze zu zeigen.

Bon dem Detaschement der Legion maren 78 Mann in Diefem Feldjuge geblieben. Debrere ber Individuen batten fic Medaillen erworben. Sufar Scheller hat fogar gur Rettung des Feldberen Beigetragen. Rach dem Archive Des Guelphen-Ordens lautet beffen That wie folgt: "In dem Gefechte zwifden Sebeftadt und Gluvenfid, am 10. Degember 1813, drang die danische Ravallerie aus dem Doufe Sebestadt bervor, und marf die auf der Strafe aufgestellte allitte Infanterie jurud. Der General Ballmoden befand fich felbft an ber Spite biefer Infanterie, und murbe, nach. dem er fic vergeblich bemubt batte, Diefelbe gum Steben ju bringen, mit feinem tleinen Stabe in Die allgemeine Rlucht vermidelt. Rur ber Tapferteit feiner berittenen Dr. bonnangen, unter welchen Scheller fic vorzüglich auszeichnete, hatte er es ju banten, bag er unbeschädigt enttam. Diefe braven Reiter marfen fic der feindlichen Ravallerie entgegen, hielten biefelbe auf, und festen ben General auf Diefe Beife in ben Stand, Die nachfte Infanterie - Unterftugung in der Richtung von Ofterade ju erreichen." -

Rach dem Friedensschluffe von Riel trennten sich das dritte hufaren Regiment und die reitende Artillerie der Legion von dem Wallmodenschen Korps, um sich zu der in Polland operirenden Armee zu verfügen.

An der Schlacht von Leipzig hatte auch ein Offizier ber beutschen Legion, der mit einer englischen Radetenbatterie dabin geschicht worden mar, Theil genommen.

## 11. Beitere Fortschritte in Spanien in ben Jahren 1813 und 1814.

Babrend die Allierten 1813 in Deutschland tampften. und im Frubjahre barauf in Daris einruckten, festen Bellington und die unter feinem Rommando flebenden Truppen ber Legion ben Rrieg in Spanien fort. Rad bem, im Juni 1813, erfochtenen Siege bei Bittoria lief Bellington ben Reind verfolgen. Die leichte Brigade ber Legion murde, wie gewöhnlich, bei der Avantgarde vermendet. Das wichtigfte der bierbei ausgeführten Gefechte mar der Angriff auf die von den Frangofen in den Bertheidigungeftand gefette Stadt Tolofa. 170 Mann der leichten Legionstruppen mußten bier bas leben verlieren. Bald aber fanden die allitrten Englander, Spanier und Portugiefen an der Brenge Frankreichs. 3m Geptember fiel die Feftung St. Sebaftian, an deren Belagerung die Deutschen ebenfalls Theil genommen batten. 2m 7. Ottober überfdritt Bellington, mit dem linten Rlugel feines Beeres, Die Bibaffoa. Die Legion verlor bei biefem übergange 120 Dann. Dafür murbe ihr aber die ehrenvollfte Unertennung für ihr tapferes Benehmen, von Geite des Feldheren, gu Theil. Rach bem hartnäckigen Rampfe bei St. Jean De Lug umftellten die Allierten Baponne, wohin fich die Frangofen gurudgezogen batten.

Ende Dezembers 1813 trat eine-Waffenruhe ein. Die beutschen Oragoner wurden von nun an, wegen Mangel an husaren, zum leichten Dienste verwendet. Ihr Anführter, der tapfere Gegeral Bock, nebst mehreren andern Offizieren, erbaten sich um diese Zeit einen kurzen Urlaub in ihr Baterland, sollten aber nie wieder zur Legion zurücktehren; da sie das Unglück hatten, mit dem Schiffe, auf welchem sie ihre Reise bewerkstelligen wollten, zu scheitern und unterzugehen.

Der bald eröffnete Feldzug 1814 begann mit lebhaften Operazionen. Wellington überfchritt Ende Februars den Abour. Gine Avantgarde von 500 Mann, mit einer tlei-

<

nen Abtheillung Racetenfchuben, murde guerft. - ohne vom Feinde bemeret worden gu fenn, an das jenfeitige Ufer gebracht. Sinter fic den 300 Schritte breiten reigenden Blug und nur wenige Sahrzeuge, mar diefe Eruppe großer Gefahr ausgefest. Ihr Untergang ichien auch ju naben. Starte Maffen feindlicher Infanterie maren bereits gegen fie im Unjuge. Der Unführer der fleinen Schar hielt aber bennoch Stand. Er hatte eine vortheilhafte Stellung gemählt, und vor feiner Fronte die Racetenschuten aufgestellt. Dit voller, auf ihre nummerifche Überlegenheit begrundeten Buverficht fdritten die Frangofen gum Angriffe. Als fie aber bei vierhundert Schritte por der englischen Frontlinie angetommen waren, marfen die Radetenschüßen ihre verderblichen Geschoffe unter Die bichten Rolonnen; mas eine fo folagende Birtung hervorbrachte, daß die feindliche Truppe, vom Schreden ergriffen, augenblidlich in der größten Berwirrung den Rudzug antrat. Die Racetenschüßen verfolgten ben Feind, und nun bot fich den Beugen biefer Szene bas außerordentliche Schaufpiel dar, wie ftarte und friegeges ubte Infanterie. Daffen vor einem Dugend unbedentender Begner, ohne Biderftand, jurudwichen. Sa, ber foredende Gindrud, welchen diefe neue und furchtbare Baffe auf bie Bemuther der feindlichen Goldaten hervorgebracht hatte, mar fo tief, bag die Rolonnen nicht eher jum Steben ju bringen maren, bis fie nicht, mit großem Berlufte, Die Ritadelle von Banonne erreicht hatten. Die Frangofen behaupteten fpater auch, daß bas brittifche Detafchement uns vermeidlich verloren gemefen mare, menn es nicht biefe diables de fusées bei fich gehabt batte,

Bei Gelegenheit dieses überganges ergab es sich auch, daß der Flaggenftab des hintertheiles einer französischen Rorvette durch eine Ranonenkugel abgeschossen wurde, so daß die Flagge in das Wasser siel. Gin Schüge der deutschen Legion fand sich dadurch zu dem Wagstücke veranlagt, diese Flagge zu holen. Er fturzte sich ins Wasser, — schwamm, unter dem heftigsten Rugelregen der Schiffsmannschaft, seinem Ziele zu, und hatte auch wirklich das Glück, unversehrt

und im Triumphe, die Flagge feinen Offigieren gu überbringen.

Wellington schritt, gleich nach vollführtem übergange zur engsten Umschließung der Bitadelle von Bayons ne. Truppen der Legion hatten hierbei den Befehl erhalten, die verschanzte Sohe von St. Etienne zu erstürmen. Durch das heldenmüthige Boranschreiten der Offiziere und durch den hohen Grad von Entschlossenheit, mit welchem dieselben tämpsten, angeeisert, gelang es den Legionstruppen, die Böhe zu gewinnen, und auch einen zweimaligen, zur Wiesderroberung einer Schanze unternommenen Ausfall zurüczuweisen. 328 Todte und Perwundete wurden das Opfer dieses Angriffes. Dafür belebte aber eine öffentlich ausgesprochene Anerkennung ihres Wirkens von Neuem den Eiser der Legion.

Um-diefe Zeit hatten die verbündeten Mächte rasche Fortschritte gemacht, und waren am 31. März 1814 in Paris eingezogen. Die Feindseligkeiten nahmen ein Ende. Bevor aber noch die Runde hiervon an die englische Armee gelangt war, hatte Wellington bei Toulouse sich noch eins mal geschlagen, gesiegt, aber auch dabei über 6000 Mann verloren, welchen schwerzlichen Verlust man nicht zu bes dauern gehabt hätte, wenn die Nachricht von den Greigenissen in der Hauptstadt, und von der gänzlichen Besendigung der Feindseligkeiten, schweller befördert worden wäre.

So zwecklos die blutige Schlacht von Toulouse auch ihre Opfer dahingerafft hatte, so wesentlich trug sie jedoch dazu bei, den Ruhm der deutschen Legion, besonders ihrer Pusaren, zu erhöhen. Obwohl das Terran, auf welchem die Schlacht geschlagen wurde, den Bewegungen der Ravallerie gar keinen, oder doch nur wenig Spielraum darbot, so fand eine Schwadron des ersten Husaren Regimentes nichtsdestoweniger Gelegenheit, sich auf eine höchst ruhmvolle Urt auszuzeichnen, Dieselbe bildete auf dem linken Flügel der Armee die Avantgarde einer Ravallerie Beigade die daselbst zur Beobachtung der seindlichen Reiterei auf

geftellt mar. Gin frangofifdes Bufaren . Regiment bielt, in Rolonne ftebend, die mit Beden eingeschloffene Strafe von St. Martin befett, und batte ebenfalls eine Schwadron vor fic. Die deutschen Sufaren, nur 28 Rotten fart, fürgten fich in gestrecttet Rarriere auf Diefe Truppe. Frangofen, den Ungriff abwartend, empfingen die Schmabron mit einem beftigen Rarabinerfeuer. Aber die tubnen Bufaren fielen mit foldem Gemichte auf ihre Gegner, daß Diefe auf ibre Rolonne gurudffurgten, das Regiment am Deplopiren binderten und in die bochfte Unordnung brachten. Gin großer Theil ber feindlichen Reiter fprang vom Pferde, und fuchte fich ju guf in ben Gebufchen ju retten. 216 bie vereinte Daffe endlich eine Gbene erreicht hatte, und fich wieder ju ordnen beginnen wollte, fiel die deutsche Schmadron von Neuem über fie ber, und drangte fie noch bis über einen Rlug. In 50 Befangene fielen ber fomachent Comadron in die Bande ..

Ungeachtet Des bereits bekamt gewordenen Friedensfoluffes wurde auch noch vor Bayonne gerauft. Der frangöfische Rommandant wollte der nachricht keinen Glauben fcenken. Durch deffen Starrfinn verloren mehrere höhere Offigiere, und auch noch 180 Mann der Legion, erfolglos das Leben.

## 12. Beendigung bes Rrieges in Italien.

Gleichzeitig mit den Operazionen Wellingtons im füdlichen Frankreich drang auch das englisch- fizilianische Rorps,
mit welchem 3 Bataillons der deutschen Legion vereinigt
waren, mit Araft und Lebhaftigkeit vorwärts. Nach mehreren Gesechten siel endlich Genua am 21. April 1814 in
ihre Sände. Die Borgänge in Paris brachten auch hier die Feindseligkeiten zu Ende. — Zwei Bataillons der Legion
blieben in Italien stazionirt; das dritte schiffte sich nach England ein.

## 13. Der Jeldjug 1815.

In Folge des Parifer Friedens hatte fich Rapoleon . Ende Aprils 1814, nach feinem neuen Machtgebiete, nach

ber Infel Ciba, begeben. Die Beere ber Grogmachte tehreten in ihre Beimath jurud. Die Infanterie ber beutschen Legion ging nach England; die Ravallerie und Artillerie nach Flanbern, wo die Englander noch ftarte Besahungen guruckgelaffen batten.

Die Landung Napoleons in Frankreich brachte indes Alles wieder auf die Beine. Die Allitrten, die eben auf dem Rongreffe ju Wien versammelt waren, ließen ihre heere umkehren, und standen, schon Ende Mai 1815, mit 500,000 Mann an Frankreichs Grenzen. Der Rampf begann von Neuem.

Die Englander und Preußen hatten sich in ben Rieberlanden versammelt. Die Berbindlichteit der dentschen Legion, in englischen Diensten zu bleiben, war zu dieser Beit eben abgelaufen. Den deutschen Truppen war es frei gestanden, in ihre Beimatherzuruckzukehren. Die Sehnsucht nach neuen Lorbeern bestimmte jedoch das ganze Korps, sich freiwillig zu einer neuen Dienstverbindlichkeit anzubieten. Auf diese Weise durfte. es an dem für Englands Truppen so ruhmwürdigen Feldzug von 1815 Theil nehmen.

Die Stärke der von der deutschen Legion in den Nieberlanden anwesenden Truppen belief sich auf 7000 Mann
und 18 Geschütze. Es formirten dieselben 2 leichte und 6
Linien Bataillons, 5 Regimenter Ravallerie und 3 Batterien. Mehrere Offiziere und Unteroffiziere der Legion
wurden zur temporaren Dienftleistung in die neu errichteten
hannöverschen Bataillons versetzt.

Rapoleon, von der Rothwendigkeit durchdrungen, die brittischen und preußischen Truppen wo möglich vor der Antunft der Öftreicher und Ruffen zu überwältigen, hatte alle seine disponibeln Streitkräfte nach den Riederlanden inftradirt. Die Schlachten von Quatrebras und Waterlov erfolgten. In der Erstern hatte nur die deutsche Artille rie, aber höchst rühmlichen, Antheil genommen. In der Lettern, bei Waterlov hingegen, sochten beinahe sämmiliche Truppen der Legion, und zwar auf eine Art, die über alles Lob erhaben ift.

Das größte Gewicht bes Rampfes fiel, wie bekannt, auf die brittifden Truppen, und unter Diefen bauptfaclic auf die koniglich = beutsche Legion. Alle Truppentheile berfelben batten fich auf bas Rubmlichfte ausgezeichnet, am meiften aber bas zweite leichte Bataillon, welchem die Bertheibigung des vor dem Bentrum liegenden Pachthofes La Bane Gainte übertragen worden mar. Die Gefcichte biefer Rriegsfgene im Auszuge ju geben, ift nicht möglich. Gie verdient als ein nachahmungswürdiges Beifpiel der Tapferkeit und hingebung in allen ihren Gingelnbeiten gelefen gu merben. 376 Dann botten gu mieberholten Malen die muthendften Angriffe ganger frangofischer Divifionen abgewiesen. Gie fampften mit der größten Todesverachtung unter ben brennenden Gebauden, upd hatten, nachdem die Bugange geoffnet maren, Mann für Mann der Gindringenden erftoden, fic aus den Leichen eine Bruftwehr gebildet, und so neuerdings die Unftrengungen der Arangofen fructios gemacht. Erft ber gangliche Mangel an Munigion tonnte die Eleine Beldenichar jum Berlaffen Des Dachthofes amingen.

Bum Beweife, wie tapfer die Eruppen der Legion überhaupt auf dem Schlachtfelde von Baterloo gefochten, mag die Angabe gelten, daß von 7000 Mann an einem Tage 129 Offiziere und 1343 Unteroffiziere und Soldaten gefallen find.

Mit der Absehung Napoleons war der Arieg, und mit ihm auch der Dienst der deutschen Legion zu Ende gegangen. Im Dezember 1815 erfolgte der Befehl zur Auflösfung des Korps. Die Truppen kehrten nach hannover zurud, und wurden in ihre heimath entlassen, um daselbst das Glück der Ruhe und den Lohn für ihre Thaten zu genießen. Der in Italien noch stazionirt gemesene Theil der Legion traf erst im Monat Mai im Baterlande ein.

Bur Belohnung für die ausgezeichneten Dienste der Legion erhielten der Oberst en Chef, Seine königliche Bosbeit der Berzog von Cambrigde, das Großkreuz, 9 Offiziere höhern Ranges das Rommandeurs und 28 andere das Ris

tertreng bes Bath - Orbens; ferner 78 Mani 1, vom Feldwebel und Bachtmeifter abwarts, die Guelpfien - Medaille. Bon allen Seiten, in allen offiziellen Erlaffen , gefchah Erwähnung bes ausgezeichneten Benehmens ber Legion.

So lange die Legion diente, maren von ihrem Individuen 6121 vor dem Feinde getödtet ober vermundet imerben.

Go meit die Gefchichte der Legion.

Am Schluffe ber Ergählung erwähnt der Berfasser noch mit Bedauern: wie wenig die Anhänglichkeit und die Leisstungen der tapfern Legion nach ihrer Beimkehr berücksichtiget worden sind. Richts war natürlicher, als daß sich die Legions = Offiziere zu der Erwartung berechtigt hielten, daß man sie mit ihrem Range in die hannöversche Armee einstheilen werde. Indes blieb ihnen nur die kränkende Alternative gestellt, sich entweder mit halbem Sold in die Unsthätigkeit zu begeben, oder mit Berlust hinter weit jungere Offiziere der hannöverschen Armee einzutreten.

Diefen wehmuthigen Gefühlen entsprechend, folieft Rajor Beamiff bir Gefchichte ber deutschen Legion mit dem auch am Gingange des Wertes ftebenden Motto:

"Bir, mir haben von feinem Glang und Schimmer Richts als die Dub' und als die Schmerzen, Und wofür wir uns halten in unfern Bergen."

Streffleur,

Rapitan-Lieutenant im f. f. 27. Limien-Infanteries Regimente.

## V.

## Reuefte: Militarveranderungen.

## Beferiberungen und überfetungen.

Soon voll Eren en werth, Michael, FML und Divifionar ju Rremftr, wurde jum Festungstominandanten in Therestenstadt ernannt.

Woyna, Felir Graf, FML und Divisionar in Italien, is. 2. Inhaber des Kaiser Ferdinand Uhl. Reg. detto.

Sonntag won Sonnenstein, Wenzel, GR. und Artillerie-Brigadier zu Ollmut, z. FML in seiner Anstellung befordert.

Someling, Rarl von, GR. und Brigabler gu Defth, g. 3DR. und Divisionar in Stanislan Detto.

Bimmer, Beinrich Bar., Obft. und Kommandant bes Beschäls und Remontirungs Departements in Bohmen, 3. GM. in seiner Unstellung betto.

Air oldi, Paul Ritter von, Obft. und Unterlieut. der königt. lombardisch - venezianischen abeligen Leibgarde, z. GD. in seiner Anstellung betto.

Bogel, Anton, Obft. v. Mariaffy J. R., z. GM. und Brigadier in Sambor detto.

Bouba, Joseph von, Obst. v. 2. Szetler Gr. J. R., z.
GM. und Brigadier in Bellowar detto. Baccassy, Johann Baron, Obst. v. Kaiser Alexander

3. R., g. GM. und Brigadier in Defit Detto. Riefelnbp von Risfalud, Johann, Obfil. v. Palatinal Buf. R., und Abjutant bei Seiner taiferlichen Gobelt bem burchlauchtiaften Gerrn

ferlicen Dobeit dem durchlauchtigsten Berrn Regiments - Inhaber, g. Obst. in feiner Anfellung betto.

Telety von Siet, Abam Graf, Obfil. v. Palatinal Suf. Regmts. Rommandanten bette.

Hollner, Alops von, Obsti. v. Fürst Schwarzenberg Uhl. R., 3. 2. Obst. b. Wernhardt Chev. Leg. R. befordert.

Ugarte, Alemeus Graf von und zu, Obfil. und Dienststämmerer bei Seiner kaiserlichen Soheit dem G. H. Ludwig, & Obst. in feiner Unstellung detto.

Lederer, Karl Bar., Obitl. v. König von Würtemberg Sus. R., 3. Obst. 6. Fürst Schwarzenberg Uhl. R. detto.

Ennatten, August Bar., Obsil. v. König von Sachsen Kur. R., und Adjutant b. Seiner Erzellenz dem Herrn Hoftriegeraths Prassdenten, z. 2. Obst. b. Fürst Windisch Gras Chev. Leg. R., in seiner Anstellung detto.

Balthefer von Lömenfeld, Jos. Bar., Obfil. von Rönig von Sachfen Rur. R., j. Obft. und Re-

giments = Rommandanten betto.

Gutjahr von helmhof, Joseph, Obstl. v. Ignaz hardegg Kür. R., z. 2. Obst. b. Minutillo Drag. R. detto.

Paar, Alfred Graf, Obstl. v. Wernhardt Chev. Leg. R., in dieser Eigenschaft z. König von Bürtemberg Sus. R. überfett.

Lederer, August Bar., Obstl. v. Minutillo Drag. R.in Dieser Eigenschaft &. Ignas Hardegg Kur. R. betto.

Gelich, Andreas, Obsil. v. Rothkirch J. R., in Diefer Eigenschaft g. Bartenthal J. R. betto.

Saint. Genois, Rudolph Graf, Doffl. v. Sartenthal J. R., in diefer Eigenschaft g. Rossferch J. R. Detto.

Bernat von Bernatfalva, Rifolaus, Maj. v. palatinal Guf. R., g. Obfil. im R. beforbert.

Schonborn : Buchheim, Philipp Graf, Maj. v. Fürst Schwarzenberg Uhl. R., 3. Obstl. im R. betto. Kollowrat-Arako wakp, Leopold Giaf, Maj. v. König

von Sachsen Rur. R., z. Offil. im R. detto. Berginger, Anton, Maj. v. Peutschmeister J. R., z.

Obstl. b. König Wilhelm der Riederlande J. R. detto.

Porcia, Anton Graf, Maj. und Premier : Bachtmeiffer der königl. lombardifc venezianischen abeligen Leibgarde, g. Obstl. in jeiner Anstellung betto.

Pfangelter, Ludwig von, Maj. v. Mariafin J. R., 3. Obfil. b. Generalquartiermeisterftabe betto.

Oftr. milit. Beitfchr. 1841. III.

Boblgemuth, Georg, Maj. v. Generalquartiermeifterftabe, in Diefer Gigenschaft g. Mariaffn 3. R. überfest.

Diertes, Frang, Maj. v. Geppert J. R., in Diefer Gigenichaft j. Bencjur J. R. detto.

Reifcad, Sigmund Bar., Spim. v. Raifer Alexander J. R., A. Maj. b. Daumgarten J. R. beforbert.

Torot von Scentro, Aler. Graf, 1. Rittm. v. G. S. . Joseph Buf. R., g. Maj. b. Savopen Drag. R. detto.

Bofits, Mitolaus, 1. Rittm. v. Palatinal Buf. R., g. Maj. im R. detto.

Keffelstadt, Philipp Graf, 1. Rittm. v. Fürst Schwar-

genberg Uhl. R., g. Maj. im R. betto. Bunfd, Frang, Optm. v. Konig Bilbelm ber Rieberlande J. R., A. Daj. b. Deutschmeifter J. R. detto.

Somarg, Joseph, Spim. v. Mineur Rorps, g. fupern. Maj. im Rorps betto.

Bag en, Job. Aug., Sptm. v. Pring Leopold beider Gigilien 3. R., j. Maj. im R. betto.

Cordon, Rajetan Bar., Sptm. v. Generalquartiermeifterftabe, j. Daj. b. Ronig Bilbelm ber Riederlande J. R. detto.

Torot von Remes-Cfod, Ignag, Rittm. und Gefond-Bachtmftr. der konigl. ungrifden adeligen Leibgarde , g. Maj. b. Ingenieur = Korps detto.

Petric von Banusfalu, Franz, Ritim. und Getond= Bachtmftr. ber tonigl. ungrifden abeligen Leibgarde, & Maj. in feiner Unftellung detto.

Riemes von Elbenftein, Frang, Plathauptm. ju Berona, g. Plagmaj. dafelbft detto.

Inf. Reg. Raifer Kerbinand Rr. 1.

Brofde, August, Ul. 2. Geb. Rl. v. E. S. Ludwig J. R., q. t. anhero.

Mesmer, Ferdinand, expr. Rorp., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Karl Mr. 3.

Rricel, Karl, Rapl., z. wirkl. Hptm. Paumgartten, Rarl Edler von, Dbl., g. Rapl. Bacano, Ernft, Ul. 1. Geb. Rl., g. Obl. Bandiffin-Bingendorf. Pottendorf, Rarl Graf, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Fedrigoni van Eichenftadt, Julius 3. 1116. 2. Geb. Ritter, f. f. Rab., Reichemer, Berthold, qua-Feldw.,

Inf. Reg. Baron Prohasta Rr. 7. Rönigsbrunn, Anton Bar., Rapl., 3. wirkl. Sptm. Rummerstirch, Gustav Bar., 3. Rapl., v. Obl. b. Raifer Kerdinand Chev. Leg. R.

Inf. Reg. Graf Sartmann Rr. 9. Sprbu, Georg, t. t. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

In's. Reg. Graf Mazzuchelli Rr. 10.
Chizzola, Faustin di, Kapl., z. wirkl. Hotm.
Baldotto, Unton,
Liebler von Asselt, Franz.
Dick., z. Kapls.
Pichler, Franz.
Rrepssern, Leopold Edler von,
Beiß, Joseph, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Chuizier, Karl Peter, k. k.
Jady. z. Uls.
Dagymassy de Csely, Stephan, Regmts. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Wimpffen Nr. 13. Tartler, Albert, Kapl., 3. wirkl. Hotm. Zamboni, Joseph, Obl., 3. Rapl. Peller von Chrenberg, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Spangaro, Peter, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Ramming von Riedfirchen, heinrich, 3. Ul. 2. Geb. Kl., v. k. k. Kad. b. E. H. Ludwig J. R.

3nf. Reg. Baron Brabousty Rr. 14.

Höß, Joseph, Rapl., z. wirkl. Hptm.
d'Harmant, Rarl, Obl., z. Rapl.

Tapp Edler von Tappen burg, Leonhard, Uls. 1. Geb.
Prinz, Martin,
Conetter, Johann Edler von, Uls. 2. Geb. Rl., z.
Gerbert von Hornau, Franz, Uls. 1. Geb. Al.
Hadelberg: Landau, Alphons Bar., z. Ul. 2. Geb.
Rl., v. Kad. b. E. H. Rarl Uhl. R.

Inf. Reg. Landgraf Beffen-homburg Rr. 19. Ruhn, Anfelm, Regmts. Rad., 4. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Paumgarten Rr. 21. Anappel, hermann, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Leopold beider Sigi: lien Dr. 22.

3ibrer, Franz, Rapl., g. mirtl. Optm. Paini, hertnies, Obl., g. Rapl. Brazza, Ludwig Conte, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Borifi, Franz Conte, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Deinlich, Karl, Rad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23. Rirschy, Rarl Bar., Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Mühlwerth, Karl, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Regmts. Rad. b. Geppert J. R.

Inf. Reg. König Wilhelm der Rieder-

Goglia, Ferdinand, Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Latour Rr. 28.

Roufal, Joseph, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Hoffer von Wehrfeld, Franz, Obl., 3. Rapl. Martinek, Leopold, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Mayer, Eduard, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. von Sartenthal Nr. 29.

Bufan, Alexander Edler von, Rapl., 3. wirkl. Sptm. Grünn von Bittburg, Rarl, Obl., 3. Kapl. Lewartowsemartowski, heinrich Bar., Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.

Rörber, Joseph, j. Dbl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Geccopieri J. R. Rämpf, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. D. Frang Ferdinand d'Efte Nr. 32. Fitfur, Rifol. Frang, Spim. v. Pens. Stand, anhero. Zambaur, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Lippe, Georg Bar. von der, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Bippe, Johann Bar. von der, F. E. Rad., j. Ul. 2. Geb. RI.

Inf. Reg. Baron Batonpi Rr. 33.

Kwaffan de Rwaffo et Brognan, Ludwig, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Dbl.

Schniffn, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl. Canuffio, Frang von, Ul. 2. Geb. Rl., v. Penf. Stand anbero.

Rontoln, Johann von Regmte. Rad., 4. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. von Benczur Rr. 34.

Balance de Tfillag, Wilhelm, Raple., j. wirkl. Hptl. Gordon, Ernst Damian Bar., Dbic, j. kaple. Dbic von Turnstein, Georg., Obls., j. Raple. Toth von Felfös Szobor, August. Wis. 1. Geb. Mihailovich Goler von Schlacht Kl., j. Obls. Wolf von Wolfinau, Adolph, Wis. 2. Geb. Kl., j. Riedl, Rajetan, Wis. 1. Geb. Kl., j. Romvolti, August. Rompolti, August. Rompolti, August. Rompolti, August. Rompolti, Uls. 2. Geb. Kl., j. Rompolti, August. Rompolt

Inf. Reg. Baron Palombini Dr. 36.

Umböfer, Franz. Rapl., j. wirkl. Optm. Ebenhöch, Franz, Obl., z. Kapl.
Gilio: Rimoldi, Alone, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Palombini, Ramillo Bar.,
Packeny von Killftädten, Friedr., z. Ule. 1. Geb. Rl.,
Kühne, Abolph, f. t. Rad.,
Weißenberger, Jgnaz, expr. Feldw., Seb. Rl.

Inf. Reg. Don Miguel Rr. 39.

Saufchka, Franz, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Thanbod, Franz, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40.
Seefrang, Joseph, Regmts. Kad., & Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rinsty Rr. 47.

Appelt, Amadeus, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Ille fchüß, Johann, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl. 3nf. Reg. Baron Gollner Rr. 48.

Brunner, Franz, Rapl. v. G. S. Rarl Ferdinand J. R., q. t. auhero.

Inf. Reg. Pring Emil von heffen Rr. 54. Marno von Gidenhorft, Friedrich, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl. Smital, Joseph, g. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr. Feldw. b. Latour J. R.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Rr. 57.

Ohl, Joseph, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Barbassa Edler von Castel-Wiscardo, Johann, Obl., 3. Rapl.

· Leth von Lethenau, Theodor Ritter, Uls. 1. Geb. Al., Sorvath von Pravdits und Kar &. Olbs.

Bigigmann, Frang, | Uls. 2. Geb. Rl., g. Uls. 1. Czermat, Friedrich, Geb. Rl. Beller, Joseph, Feldw., g. Ul. 2. Geb. Rl.

Juf. Reg. Großherzog von Baben Rr. 59. Leiler, Anton, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. Oberjäg, b. Raifer Jäg. R.

Inf. Reg. von Ankavina Nr. 61.

Paquet, Karl, Ul. 1. Geb. Kl., §. Obl. Poppovich, Alex., Ul. 2. Geb. Kl., §. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Bianthi Rr. 63.

Grupp, Friedrich, Rapl., 3. wirkl. Hptim. Gochnat, Joseph, Obl., 3. Rapl. Wagner, Wengel, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Raaß, Christoph, Uls. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1. Geb. Rl. Bogel fang, Joseph, t. t. Rad., 3. Uls. 2. Geb. Rl. Groß, Rarl, Feldw.,

Gr. Inf. Reg. Stluiner Rr. 4. Glavas, Georg, Obl., j. Rapl.

Sorvath, Nikolaus, } Uls. 1. Geb. Rl., §. Obls.
Imoblich, Theodor, } Uls. 2. Geb. Rl., §. Uls. 1.
Sajatovich, Nikolaus, } Geb. Rl.
Ekallacz, Michael, k. k. } Rad., §. Uls. 2. Geb.
Deffovich, Mathias, Regmts. } Rl.

Gr. Inf. Reg. Warasdiner Creuzer Nr. 5.

Poszavecz, Emerich, Uls. 2. Geb. Al., z. 1118. 1. Geb.
Mraovich, Joseph, Al.
Perafovich, Thomas, Regmis. Rad., z. Uls. 2. Geb.
Rocky, Morit, Al.

Gr. Inf. Reg. Peterwardeiner Re. 9. Margetish, Stephan, Rapl., 3. wirkl. Hofm. Serdienovich, Georg, Obl., 3. Rapl. Peicsevich, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.

Gr. Inf. Reg. 2. Banal Rr. 11. Enrailich, Michael, Ul. 1. Geb. Kl., j. Obl. Gr. Inf. Reg. Wallachifch=Banatisches Rr. 13.

Gr. 3nf. Reg. Wallachische Banatisches Rr. 13. Jovanovich, Aler., Ul. 2. Geb. Kl. v. Deutschbanater Gr. J. R., q. t. anhero.

Gr. Inf. Reg. 1. Wallachisches Rr. 16. Fligeln, Ignaz von, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Anesevich, Mathias, f. f. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Raifer Ferdinand Jäger-Reg.

Aigner, Franz, Kapl., z. wirkl. Hotm.
Stägelig, Joseph, Obl., z. Rapl.
Wolfskeel zu Reichenberg, Karl, Bar., Ul. 1. Geb.
Rl., z. Obl.
Pottpondy von Csa fort, Wichael,
Rgmte. Rab.,
Delama, Eduard, Kad. Oberjäg.

König Friedrich von Sachsen Kür. Reg. Rr. 3.

Radas, Kolomann von, Ul., j. Obl. Peternell, Karl von, Kad., j. Ul. Graf Anersperg Kuraffier-Reg. Rr. 5. Urbanovich, Alops von, Obl., 3. 2. Rittm. Janba, Joseph, Ul., 3. Obl. Böhm, Karl Gottfr. Bar., Kad., 3. Ul.

Graf Beinrich Bardegg Ruraffier=Reg. Rr. 7. Sterr, Frang, & Obl., vom Ul. 6. Wimpfen J. R. Erbach, Alfred Graf, & Ul. ernannt.

Raifer Ferdinand Chev. Leg. Reg. Rr. 1. Concorreggio, Hor. Edler von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Concorreggio, Ferd. Edler von, Obl., z. 2. Rittm. Knoreck, Gustav Edler von, Uls., z. Obls. Dein, Friedrich, Bernd, Adolph, Rad., z. Ul. Poffmann, Friedrich, z. Ul., v. Rad. b. Kreß Chev. Leg. R.

Bergog von Sachfen-Roburg Uhl. Reg. Rr. 1. Berr, Eugen, Ul., 3. Obl.

#### G. B. Rarl Uhlanen Reg. Rr. 3.

Pickler, Andreas von,
Belsperg=Raitenau, Eugen Graf,
Fellner, Adolph Bar.,
Grill, Edler von Warimfeld, Jgnaz,
Rieftohl, Rudolph,
Hus., & Obls.
Grifeo, Ferd. Graf, Kad., & Ul.
D'Orfan, Alfred Graf, & Ul., v. Rad. b. Schwarzenberg
Uhl. R.

Artillerie-Reg. Nr. 1.

Rahlert, Joseph, Ul. v. 2. Art. R., q. t. anhero.

#### Artillerie-Reg. Rr. 2.

Fabifch, Joseph, Obl. v. 4. Art. R., q.t. anhero. Medl, Franz, Obl. v. 5. Art. R., q. t. anhero. Seewald, Anton, Ul. v. 1. Art. R., q. t. anhero. Araus, Jgnaz, z. Ul., v. Oberfwfr. b. Feuerwerfs-Korps. Zimmermann, Joseph, z. Ul., v. Oberfwfr. b. Bomb. Korps. Artillerie-Reg. Rr. 3.

Bauer, Ernft, Ul. v. 2. Art. R., q. t. anhero. Roller, Rarl, Ul. v. 4. Art. R., q. t. anhero.

Artillerie - Reg. Rr. 4.

Berbich, Wenzel, z. Obl. v. Ul. 5. 3. Art. R. Bandeneffe, Beinrich Edler von, z. Obl., v. Ul. 5. 2. Art. R. Paner, Anton, Ul. v. 3. Art. R., q. t. anhero.

Artillerie-Reg. Dr. 5.

Ballamaper, Aloys, Obl. v. 2. Art. R., q. t. anhero

Bombardier - Rorps.

Roth un, Johann, Obl. und Feuerwerksmeister, g. Raplin feiner Anstellung.

Fenermerts-Rorps.

Rugler, Adalbert, g. Rapl., v. Obl. b. 2. Art. R.

Innebruder Gar. Art. Diftritt. Uhrner, Joachim, Obl. v. 4. Art. R., q. t. anhero.

Peterwardeiner Gar. Art. Diftr.
Schonfelder, Wengel, Rapl. v. Feuerwerts : Rorps,
g. t. anbero.

2. Garnifons : Bataillon.

Francids, Emanuel, III. v. Penf. Stand, q. t. aubero.

6. Garnifons-Bataillon.

Papr von Thurn, Joseph, UI. v. 2. Garnif. Bat., q. t. anbero.

General-Quartiermeifterftab.

Stäger von Walbburg, Eduard, Obl., 3. wirkl. Homm. Welben, Eduard Bar, 3. Obl., v. Ul. 1. Geb. Kl. b. Pionier-Rorps.

Militar-Fuhrmefens-Rorps.

Arvan, Michael, Obl., &. 2. Rittm.

Dir. milit. Beitfcbr. 1841. III.

Thur, Anton,
Siller, Frang,
Lechinger, Frang,
Beffullt, Frang,
Winger, Frang,
Dorninger, Johann,
Potorny, Ratl,
Bauer, Joseph,
Riedel, Rarl,
Raßbenber, Georg,
Peng, Joseph,
Rödling, Rarl,
Czihal, Anton,
Wintler, Joseph,
Roll, Luton,

1116., 8. D518.

1116. v. Penf. Stand, anhero.

Adjutanten, 8. Uls.

Жафtт., в. Uls.

Befcal. und Remontirunge. Departement. 3molf, Wilhelm, Ul. v. Fiquelmont Drag. R., q. t. anbero.

## Plagtommanbagn Scharbing.

Ramastetter, Franz, Plahlieut., z. Plahoberlieut. Leuzen dorf, Iohann Ritter von, Hom. v. E. H. Franz Ferdinand d'Este I. R., als Maj. in herzogt. parmesanische Dienste übergetreten. Liebe Ebler von Areuznern, Anton, Ul. v. Raifer Igg. R., z. Trienter Polizeiwache detto.

## Pensionirungen.

Baks, Rarl, Obstl. v. König Wilhelm ber Niederlande 3. R.
Horsety Edler von Hornthal, Rarl, Hotm. v. Hasbovety 3. R., mit Maj. Rar.
Saxinger, Joseph, Hotm. v. E. H. Rarl J. R.
Boniotti, Joseph, Hotm. v. Wimpssen J. R.
Lechner, Johann, Hotm. v. Hohenlohe J. R.
Feldwebl, Rarl, Hotm. v. Prinz Leopold beider Sizilien J. R.
Movach, Franz, Hotm. v. Latour J. R.
Chneider, Johann, Hotm. v. Palombini J. R.
Majoli, Johann Edler von, Hotm. v. Mayer J. R.
Jovanovich, Peter, Potm. v. Ottochaner Gr. J. R.

Sivtovich, Paul Ebler von, Spem. v. Silniner Gr. 3. R.

Beyber, Wilhelm, 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand Chev. . Leg. R.

Bagner, Emanuel, 2. Rittm. v. Gendarmerie R.

Dentich it, Johann, Obl. v. Innebruder Gar. Art. Diftritt, ale Rapl.

Blatt, Johann, Dbl. v. Deutschmeifter 3. R.

Christ von Kinzing, Gustav, Obl. v. Hrabovety J. R.

Mud, Friedrich, Obl. v. Bochenegg J. R.

Runftler von Donbach, Jatob, Dbl. v. G. S. Frang Ferdinand d'Gfte J. R.

Refc, Franz, Obl. v. Bakonyi J. R.

Beregto von Rzeplinsty, Karl Bar., Obl. v. Misalievits J. R.

Weeber, Jgnaz, Ul. 1. Geb. Al. v. Palombint J. R. Wrchomsky, Georg. Ul. 1. Geb. Al. v. Don Miguel J. R. Eyfel von Enfelberg, Franz, Ul. 1. Geb. Al. v. Ainsky J. A.

Aid, Adalbert, Ul. 2. Geb. Rl. v. Hartmann J. R.

## Quittirungen.

Bidy De Ragy-Baffonytes, Otto Graf, Obl. v. Rutavina 3. R.

Großmann, Andreas, Ul. 2. Geb. Rl. v. G. B. Karl J. R. Mattanich, Mathias, Ul. v. König Wilhelm der Riederlande J. R.

Simid, Frang, Ul. 2. Geb. Rl. v. Bignchi J. R.

## Berftorbene,

Soupper, Franz von, Obst. und Kommandant bes Invalidenhauses zu Pefth.

Schirl, Beinrich, Maj. v. Konig Wilhelm ber Rieberlande J. R. und Generalkommando Abjutant gu Berona.

Stettner, Franz, Obl. v. Trapp J. R. Domin von Petrusseverz, Emerich, Obl. v. 2. Banal

Gr. J. R. Rurg, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. Geccopieri J. R.

Cjech von Cjechen berg, Anton, Ul. 1. Geb. Rl. v. Trapp J. R.

Rurnberger, Thomas, UL v. Sappenr : Rorps.

In der Buchandlung Braumaller und Seibet find von dem Werke: Die Operazionen der verbündeten Heere gegen Paris im März 1814, nach öftreichischen Originalquellen dargestellt von Johann Baptist Schels, k. t. Major, Commandeur und Ritter mehrerer hohen Orden, 2c. 2c., erschienen die Lieferungen I bis einschlüssig 6, mit sie ben Karten und Planen. Die Lieferungen 7 und 8, mit zwei Planen. welche das Werkschlesen, sind im Drucke begriffen. — Das ganze Werkift in zwei Bande getheilt, deren ersterem sechs, dem zweiten drei Plane und Karten beigegeben sind. Das Werk wird bei fünf und vierzig Bogen in Große Oktav stark werden. Es ist auf schönem Maschinen: Velinpapier gedruckt, und koster fi. 24 Kr. Konv. Mänze.

-

San State of State of

10 ston und 21 sten





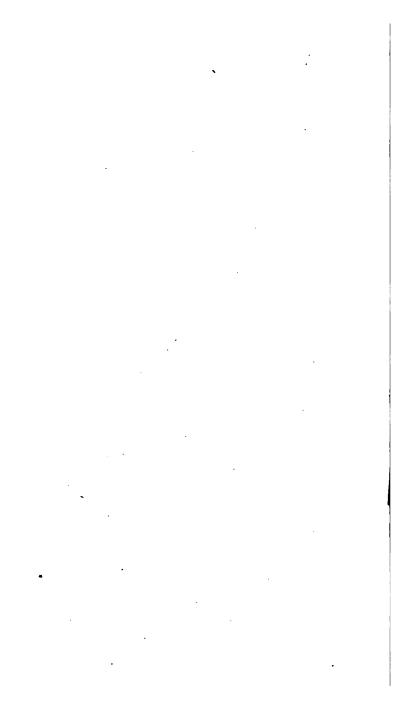

## Destreichische militärische

## Zeitschrift.

Achtes Beft.

KUND K. KRIEGS OF ARCHIV

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam are et exercitium selent praestare victoriam.

Flavius Pegetius.

Redefteur: 306. Bapt. Schels.

Wien, 1841.

Gebrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

(In Rommiffion bei Braumuller und Geibel.)

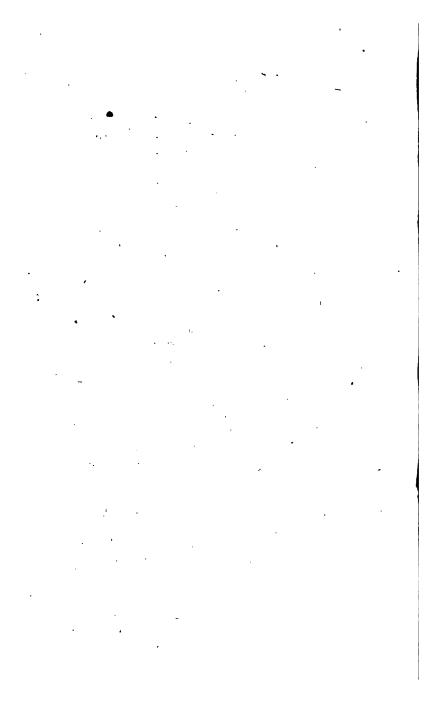

Der Marsch ber östreichischen Avantgarbe 1813 von Leipzig an den Rhein.

> Mach bem Tagebuche berfelben bargestellt. Bon Johann Baptist Schele, E. E. Major.

Der Sieg ber Alliirten bei Leipzig hatte in ben Tagen vom 16. - 19. Oftober über ben Befit von Deutschland entschieden. Der Raifer Navoleon mußte bie Soffnung aufgeben, fich am rechten Ufer bes Rheines ju erhalten. Geine einzige Abficht mar fur jest, fich ben Rudweg nach bem linken Ufer mit bem möglichft geringen Berlufte ju ertampfen, und hinter bem Fluffe ben Reft ber maffenfabigen Frangofen ju versammeln, um ben Allierten ben Übergang ju wehren. Diefer Rudjug wurde unter lebhafter Verfolgung ber Allierten, unter bem empfindlichften Mangel an ben erften Lebensbedurfniffen, mit ungeheurer Ginbufe an Golbaten, Pferben, Gefdus und Rriegsmaterial, und bennoch, - wenige ftens bort, mo ber frangofifche Raifer in Perfon jugegen mar, - mit ungebrochener Sapferteit ausgefübrt. -

An dem Giege bei Leipzig hatten vier allirte Beere Theil genommen :

I. Die bohmifche Sauptarmee, unter dem Feldmarschall Fürst Schwarzenberg; Ber. mitt. Beitschr. 1841. II. II. Das folefifde Beer, unter bem Felbmarfcall von Bluder;

III. Das polnifche Seer, unter bem General Graf Bennigfen, und

IV. Die Rord. Armee, unter bem Kronpringen von Schweden.

Mur die beiden erften Armeen richteten ihren Marich unmittelbar gegen ben Rhein. Die beiden Leteteren zogen, bem großen Operazionsplane gemäß, gegen Norden.

Während bas bohmifche Sauptheer links burch ben Thuringer-Bald vorruckte, schlugen fich beffen Avantgarben mit bem fliebenben Feinde, so oft fle ibn erreichten. Erfurt wurde eingeschloffen. —

Das folefifche Geer jog fic, nach mehreren glangenben Gefechten, rechts gegen bie Labn und Sieg.

Indefi hatte Graf Brede bas öft reichifchebaierifche Korps vom Inn, über Burgburg, an ben Main geführt, um dem frangösischen Raiser den Rudweg zu verlegen. Dieser öffnete sich die Bahn durch bas bei han au stattgefundene, blutige Treffen.

Nachdem die Bitreicher am 9. November noch bie Stellung von Sochheim erfturmt, eilten die französischen Truppen vollends hinter den Rhein. Die Bortruppen ber zum engen Zusammenwirken bestimmten Seere Schwarzenbergs uud Blüchers bewachten nun den Fluß am rechten Ufer in einer Reihe von Stellungen, welche sich von Bafel, an Mainz vorbei, bis hinab gegen die Lahn und Sieg aus-

behnten, und bie hinter benfelben von beiben Beeren bezogenen Kantonnirungen vollkommen bedten. -

Aus dieser Maffe von Bewegungen großer Beere wählen wir ben Marsch ber öftreichischen Avantsgarbe jur Darftellung, nach dem Tagebuche ihres Anführers, des FMEts. Grafen von Bubna. Bir erwähnen jedoch, so oft als nöthig, auch die bedeutendsten Ereigniffe, welche bei den zunächst des FMEts. Graf Bubna sich bewegenden Kolonnen vorsielen, und den Marsch der öftreichischen Avantgarde an den Rhein zu erläutern dienen.

In bem Momente, als am 19. Oftober Morgens der FMEt. Graf Bubna in die Borstädte von Leipzig einzudringen begann, erhielt er den Befehl, mit seiner Division abzumarschiren, und die Avantgarde der allierten Hauptarmee zu machen.

Um zehn Uhr Wormittags, nachdem preußische Truppen von der Armee des Kronprinzen von Schweden die Stellung dieser Division in der Schlachtlinie eingenommen hatten, trat FML. Graf Bubna den Marsch an. Er ging bei Konnewit über die Pleisse, und erreichte spat Abends die Elster, bei Zwenkau, wo die Division ein Lager bezog.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober erhielt FME. Bubna folgende Marschdisposizion, vermöge welcher die Hauptarmee in zwei Kolonnon getheilt wurde:

|        |            | ż   | 1                                                  | 11                                                                                                                  | 1                                                                                                                              | · i                                                                                               |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Ditober    | å   | Butteffebt                                         | Saffenbaufen Auerftebt Gebiffen Garb'sberge                                                                         | Jone.                                                                                                                          |                                                                                                   |
|        | # Q        | .i. | Gderbierge Buttetftebt                             | Saffenbaufen<br>Gröffen                                                                                             | Gifenberg.                                                                                                                     | Groffen<br>Gifenberg<br>Gera                                                                      |
|        |            | ġ   | Maumburg                                           | Tendern<br>Pegau                                                                                                    | Beit                                                                                                                           | Drafdwis<br>Beis                                                                                  |
| ,      | Rimeelorps |     | _                                                  | FME. Graf Nofith mit vier KavallerierArigaben.<br>Ruffice Garben und Referven.<br>Die Korps Wittgenftein und Rieff. | I. Armeetorps bes BBM. Graf Rollorebo<br>II. Armeetorps bes BMS. gürft Alois Biechtenftein.<br>Sfreichifde Infanterie:Referve. | 1v. Armetroeps ves G. v. Kav. Graf Rienau.<br>Das große Bauptquartiet.<br>Die Artillerie:Referve. |
| Armees | Rolonnen   |     | Rolons<br>iter dem<br>des des<br>forfe<br>e Lolly. | shrD<br>in su<br>hio<br>hio<br>nro<br>har<br>d anl                                                                  | Zweite<br>Rolons<br>ne.                                                                                                        |                                                                                                   |

Um 20. Ottober mit Tagesanbruch feste fic bie leichte Divifion Bubna in Marit. Raum batte fie 3mentau eine balbe Stunde binter fich, als fie in bie Rolonnen ber anderen Urmeeforps gerieth. Bergeblich war jebe Bemühung, fich burchzubrangen. Man machte bundert Schritte; bie Rolonne flocte, und man blieb eine balbe Stunde auf einer Stelle fteben. Bei Pegau bauerte bie Defilirung über gwei Stunden. Durch mehrere fich alba freugende Truppen murbe bie Divifion getrennt. Jenseits biefes Stabtebens fammelte fie fich wieber, feste ihren Marich feitmarts ber Strafe, über Acter, Graben und fumpfige Biefen, in ber Soffnung fort, biefen Urmee . Rolonnen auf ber Strafe guvorzutommen. Allein neue Binberniffe traten in ben Beg, bie man ohne Laufbruden nicht überfteigen tonnte. Ochon brach bie Dacht berein, und bie Divifion bivouafirte an ben mit alliirten Truppen belegten Dorfern Custewis, Prebel und Reuden.

Den gangen Tag marschirend, hatte bie Division bennoch taum fünf Stunden jurudgelogt. Gie litt großen Mangel, und hatte die Aussicht, vielleicht noch einige Tage in den häufigen Defileen dieses Landes durch die Armee mühselig sich durchzuarbeiten. Um diesen Schwierigkeiten auszuweichen, brach Graf Bubna am 21. Oktober um zwei Uhr nach Mitternacht mit seinen Truppen aus. Bis Zeit wurde nun zwar der Marschungehindert fortgesett. Dort aber holte die Division, die eben aus ihren Lagern abgeruckten Korps ein. Der FML. Graf Bubna verschaffte sich der Gegend gut kundige Boten, und zog auf schmalen, oft über steile Göben sich man auf der Straße. Die entkräfteten Pferde an ließ man auf der Straße. Die entkräfteten Pferde an

ben Muniziondwagen tounten nicht mehr weiter. Das ber fuchte man bie beseren and, spannte sie an einige Bagen, und ließ biese ben Lanonen solgen. Die fibrigen Pulverwagen empfahl man ber nachrikdenben großen Urtillerie. Reserve, bamit sie frische Bespannung an dieselben gebe, und sie bann ber Division nachsenbe.

Ohne Raft marschirte Graf Bubna fort. Onrch unwegsame Gegenden erreichte die Division Eroffen, und hatte endlich die Armee hinter sich. Die Division mußte nun so weit vorgeben, um als Avantgarde zweckmäßig ansgestellt zu seyn. Gerba war der Punkt. Um secht Uhr Abends, nach einem ununterbrochenen Marsche von sechzehn Stunden, langte die Division dort an. Von Franzosen war in der ganzen Gegend nichts mehr zu vernehmen. Um sa bereitwilliger brachten die Eins wohner Lebensmittel in hinreichender Menge in das Lager.

In berfelben nacht wurde bem auf bem rechten Elbe . Ufer gebliebenen General Geethal geschrieben, "baß ber BBR. Marquis Chasteller bas Rommando ber dort stehenden Truppen übernehmen, und bie Besschießung bes Schlosses Sonnenstein beginnen lassen werbe." Auch wurde dem General besohlen, "die zwei Estadrons Blankenstein Susaren und die Rompagnie Idger in Marsch zur Hauptarmee zu sehen; da ohnesbieß genug ruflische Kavallerie bei dem Blockadekorps geblieben war."

Aus bem großen hauptquartier tam folgende Disposizion für ben 22.:

"&Me. Bubna befegt, wenn es ihm einigermaffen möglich ift, Weimar."

"&ME. Morit Liechtenftein, und bie Ravallerie.

Referven unter bem Grafen Noftis, maxiciren, wenn fie bas Defilee Rofen paffirt haben, links ab, und über Apolba bis zum Chausses-Saus bieffeits Umpferstebt, wo sie sich jum Soutien bes &ML. Bubna aufftellen."

"F3M. Kolloredo paffirt mit seinem und dem Mervelbischen Korps, und der Reserve-Infanterie Ieno, und ftellt fic en chellon auf."

"B3M. Graf Gyulai ruct über Edarbsberge gegen Buttelftebt fo weit vor, als er fann. Die Division Erenneville macht feine Avantgarbe. Ihm folgt die Armee bes Gen. Bartlan be Lolly, an welchen Graf Gyulai angewiesen ist. Diese Armeetolonne sucht, sich rechts mit Gen. Blucher in Berbindung zu feben."

Die Division war am 22. Ottober mit anbreschendem Morgen marschfertig. Noch waren die Kanonen nicht eingerückt. Doch lange ließen die thätigen Artillerie. Offiziere nicht auf sich warten. Sie kamen, und sogleich wurde ber Marsch, über Burgel, Jena, Umpferstebt, gegen Beimar angetreten.

Nachdem die Division zehn Stunden, ohne anzuhalten, marschirt war, und doch beinahe noch zwei Stunden nach Weimar hatte, blieb sie bei Umpferstedt in Rolonne stehen, und 2 Estadrons Liechtenstein- Husaren wurden gegen Weimar vorgeschickt. Gen. Thielemann, gleich nach ihm Graf Platoss, kamen von Apolda, und zogen nach Weimar. Vom Lettern ersuhr man: "Er sey am 20. über Ofterfeld und Rösen vorgerückt, habe die Saale passirt, und, da eine französische, von Freiburg heraufgekommene, besträchtliche Rolonne seine rechte Flanke und den Rücken bedrohte, habe er sich nach 211. Rösen zurückgezogen. In diesem Ort hatte sich den 21, zwischen dem dahin

vorgeruckten Feinbe und bem Korps bes FBM. Graf Gpulai ein lebhaftes Gefecht entsponnen, nach beffen gunftigem Ausgange Gen. Platoff über Camburg ruckte, bei Gulga bem Feinbe 7 Offiziers und 150 Dragoner gefangen nahm, und am 22. seinen Marsch über Apolba fortsette." —

Won Buttelstedt sandte ber Feind 3000 Reiter nach Beimar. Sie brangen in dem Augenblick in die Stadt, als die Sufaren von Liechtenstein hinein rückten. Diese, vereint mit den Truppen des Gen. Plattoff, sielen über die seindliche Reiterei her, jagten sie zuruck, und verfolgten bieselbe beinahe eine Stunde Wegs. In diesem Gesecht wurde Oberlieutenant Maindl von Liechtenstein. Susaren schwer verwundet. Die Gesfangenen sagten aus, der französische Kaiser habe heute Buttelstedt passirt.

Nachdem die Straffen nach Buttelstebt und Erfurt mit Kavallerie, die Übergangspunkte über die angeschwollenen Gewässer mit Infanterie gut besetht worden, legte FME. Bubna seine ganze übrige Infanterie in die Stadt Beimar; wo auch die Streiftorps ber Generale Platoff und Thielemann, des Obersten Graf Mensdorf und Major Boltenstern über Nacht bleiben.

Für den 23. Oktober wurde folgende Disposizion entworfen: "Das 1. und 2. Armeekorps marschiren vorwarts Weimar bei Ulla, die Divisionen Bianchi und Weissenwolf diesseits Weimar auf, — bas Kavallerio-Korps unter Nostin hinter benfelben."

"BML. Graf Bubna rudt nach Nohra, und pouffirt gegen Erfurt."

"&MR. Gpulai beziehtbas lager vormarts Buttelftebt, fest feine Avantgarbe nach Stebten, betafchirt gegen Erfurt, und sucht die Berbindung über-Reus markt mit General Blucher."

"Gen. b. Rav. Graf Barklay be Tolly marfchirt mit ben Bittgensteinischen und Kleistischen Korps, nebst ben Garben, nach Buttelstebt." —

Um 23. Oftober Frub murbe Oberft Graf Bichy beorbert, auf ber Strafe von Erfurt über Mobra nach Mondholgbaufen, Oberft Bieland aber rechts, über Cu-Benborf, nach Unter-Bimmern vorzuruden. Beibe Oberften fliegen auf ben Feind. Es war eine Seitentolonne, bie von Gtebten tam, und über Bimmern nach Mondholzbaufen ging, um fich ber Erfurter Strafe ju verfichern. Indeg rudte FMC. Bubna, welcher die Ankunft bes Korps bes K3M. Kolloredo in Weimar abwartete, - indem fonft diefe unbefette Stadt von einer auf ber Buttelftebter Strafe tommenben' feinblis den Rolonne batte überrumpelt werden tonnen, - mit bem Saupttbeil ber Divifion nach, nahm Pofizion bei Dobra, und verftartte beibe Oberften, welche bem Feinde bei 300 Befangene, nebft mehr als 40 Pferden abnahmen, und fich ber Dorfer Bimmern und Ugberg bemachtigten. Der Ettersberg murbe burch ein Detafdement von Oberft Bieland befest, und von ba mit ber ben Feind verfolgenben leichten Reiterei bes R3M. Grafen Gpulai bie Verbindung bergeftellt. -Die Streiftops von Thielemann, Platoff, Mensborf und Boltenftern lenften von ber Erfurter Strafe lints ab, und batten bie Bestimmung, auf die Rommuni-Bagion bes Feinbes zu mirten. -

In ber Nacht vom 23. auf ben 24. Oftober wurde ber Feind, beffen Borfette von Monchholg- \ haufen uber Ugmannsborf, Ballichen, bis Ollen-

borf fic behnte, beftanbig genedt, und ibm 760 Sefangene, nebft mehr als 50 Pferben, abgenommen. Ollenborf batte er mit 8000 Mann, größten Theils Barben, befest. Diefes bie Arrieregarde bilbende Rorps war vom Marfchall Den befehliget, und hielt fich in ber Abficht in biefer bebenklichen Stellung auf, um bie Rachzugler ju fammeln und ben Trans Beit ju geminnen, Erfurt ju erreichen; wo fich bie Armee aufgestellt hatte. Mit Lagesanbruch verließ ber Feind Ollenborf. Unfere leichten Truppen folgten ihm auf bem Bug, und vereinigten fich bei Dolfen mit jenen bes General Graf Pablen. - In bemfelben Tage führte FDE. Bubna ben Saupttheil feiner Divifion von Robra nach Ugberg, und retognoszirte bes Feindes, Stele lung. Derfelbe ftand auf ben Unboben binter Opital, ben kleinen As-Bach por ber Kronte. Der rechte Klugel lehnte fich an Bufeleben, und ber linke behnte fich bis auf den Galgenberg; fo gwar, bag ber rechte bie Strafe von Beimar, ber linte jene von Buttelftedt burchfdnitt. Muf ber Bobe binter bem Dorfe Lindenbach waren mehrere Batterien aufgefahren, und bas vor bem linten Klugel liegenbe Dorf Kerspleben mit Truppen und Befdug fart befett. Muf dem rechten Flügel fand bie alte Barbe, und bie Dragoner ber Barbe bielten bie Borpoften. Sinter biefer Stellung, in ber Bortiefung gegen Erfurt, fab man ftarten Rauch, und es batte ben Unicein, bag viele Truppen bort bivouatirten. Landleute verficherten, bag nichts burch Erfurt marfdirt, und bie gange Urmee vor ber Stadt aufgeftellt fep. - Das Ergebniß biefer Retognodzirung murbe bem Relbmarichall Fürst Ochwarzenberg fogleich gemelbet, und FDR. Bubna machte noch folgende Bemertung;

•

"Es ift unwahrscheinlich, daß Kaiser Napoleon, nach ber blutigen Erfahrung bei Leipzig, es zum zweiten Male wagen sollte, seine Armee an solche Engpasse anzulehnen, als es die Thore von Erfurt sind. Nach dem, was ich theils selbst gesehen, theils aus den Lagerseuern beurtheilen kann, ist dieß nicht die ganze Armee. Nach der Stellung des Feindes zu schließen, mag sich die Armee von ihrem linken Flügel, die Stadt umgehend, hinter die wilde Gera hinabziehen, um daselbst Posizion zu fassen, oder über Gotha ihren Rückzug fortzusehen." Die Vortruppen der Division Bubna, besehligt vom Gen. Baron Zechmaister, stellten sich längs dem von Sohnstedt, durch Mönchholzbausen, Hochestedt, bis Mölfen siegenden Bache.

Der FMC. Graf Bubna erhielt vom Oberfelbherrn ben Auftrag, in Erfahrung zu bringen, wo die Sauptmacht bes Feindes stehe; — wie start die Garnison von Erfurt sey, — und welche Beschaffenheit es mit derselben habe? — Über ben ersten Punkt war der Rapport nach dem Sauptqyartier eben unterwegs. Um über letzere beiden Punkte eine Auskunft zu erhalten, ward ein Jäger als angeblicher Deserteur hinüber geschickt. Um allen Argwohn zu vermeiden, mußte, — da unsere und die feinblichen Nedette sehr nache gegeneinander standen, — ein Husar nach dem scheinbar ausreis genden Jäger schießen.

Das Sauptquartier des General Blücher kam am 24. nach Groß-Neuhausen, das Korps des General Langeron nach Bippach, jenes des Baron Sacten nach Bubichau und York nach Sommerda.

In der nacht traf folgende Urmees Disposizion für ben 25. ein: "Die Avantgarbe bes &ME. Graf

Bubna erwartet die Ankunft der 1. Armee Abtheilung, welche um zehn Uhr Vormittags aus ihrem Lager aufsbricht, und sich ben Mönchholzhausen aufskellt. Go wie die Spike dieser Kolonne eintrifft, sett sich FMC. Bubna in Marsch zu einer Rekognoszirung gegen Erfurt, welche den Zweck hat, die Stellung des Feindes, und die Übergänge über die Gera bei Möbisburg, Molddorf, und Ichtersbausen zu untersuchen."

"Die II. Armee = Abtheilung, des Fürften Alogs Liechtenstein, bricht um halb zehn Uhr auf, und marschirt auf Windisch - Solzhausen, wo sie fich ebenfalls zum Soutien ber Avantgarde aufstellt."

"F3M. Graf Gyulai bezieht das verlaffene Lager bes I. Urmee - Korps bei Ulla."

"Der General Graf Pahlen marfchirt gegen Rerepleben, und retognoszirt von dort aus die feindliche Stellung."

"General Graf Wittgenstein marfchirt nach Bie-

"Alle übrigen Korps bleiben in ihrer bermaligen Aufstellung, und bas Sauptquartier ber Armee in Weimar." —

Der ins feinbliche lager gesenbete Iager tam zeitlich früh ben 25. Ottober zurud, und brachte aus
bemselben Nachricht: "baß vor zwei Lagen mehrere
Rasse. Wagen aus Ersurt nach Gotha abgegangen,
burch Rosaten aber aufgefangen worden sepen; — baß
ber Raiser am 24. Abends noch in der Stadt war, die
Janze Armee um Ersurt lagere, und daß keine Truppen durch die Stadt gezogen sepen; — daß man die
französische Armee auf 80,000 Mann schöße; —
baß bei Ersurt beträchtliche Magazine vorhanden wä-

ten, und die Fefte Petersberg eine gablreiche Befatung babe."

Die zweite leichte Division mechsete ihre Benennung, hieß von nun an die Avantgarde ber Sauptarmee, wurde durch die Truppen des Gen. Prinz
Gustav Beffen - Somburg und durch jene des General
Baron Scheither verstärft, und in folgende Brigaden
eingetbeilt:

| ٠.                      |    |    |    | Estab.   | Bataill. | Ranonen. |
|-------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|
| Raifer - Bufaren .      |    |    | ٠. | 6        |          |          |
| Bincent Chevaulegers    |    | •  | •  | 6        | <b>/</b> |          |
| Broober Greng & Inf.    |    |    | •  |          | 1        |          |
| Ravallerie = Batterie   |    | •  | ٠. | ·        | -        | 6        |
| Liechtenstein Susaren   |    | ٠. |    | 6        |          |          |
| Jäger Mr. 6             | •  |    |    |          | 1        | _        |
| Petermardeiner          |    | •  | •  | <u> </u> | 1        |          |
| Ravallerie . Batterie , |    | •  | •  | -        |          | 6        |
| Dreipfunder = Batterie  | •  | •  | •  |          |          | 6        |
| /Blankenftein . Bufaren |    | •  | •  | 4        |          |          |
| Jager Mr. 2             |    |    | •  | _        | 1        | -        |
| Warasbiner Creuzer      | •  | •  | •  |          | 1        | -        |
| Levenehr Dragoner       |    | •  |    | 4        | -        |          |
| Kavallerie Batterie     | •  | •  | •  | <u> </u> |          | 6        |
| . Su                    | 26 | 5  | 24 |          |          |          |

Die mit frischen Pferben versehene Munizions-Resferve holte die Avantgarde ein, welcher auch eine Abtheilung Pioniers mit dem nöthigen Brückentran beisgegeben wurde. Das 5. Jäger Bataillon, so wie die Bataillons von E. H. Rainer Infanterie und Würzburg Landwehr, wurden in andere Armeekorps eingestheilt.

Schon mit Tagesanbruch bemerkte man eine Truppenverminderung in der Stellung hinter Linder ba ch,
die der Feind nach und nach ganz verließ. Nachmittags
hatte derselbe auch die Vorposten vor Erfurt eingezogen, und es hatte das Ansehen, als habe der Feind
nur so viele Truppen in der Stadt gelassen, als zur
Vertheidigung der Feste Petersberg nöthig war. — Der
Haupttheil der Avantgarde postirte sich bei Buseles
ben, Gen. Zechmeister in der Posizion von Linders
bach, und Oberst Wieland wurde mit einer Division
Husaren seines Regimentes bei Stedt en über die Gera
geschickt, um auf der Straße nach Gotha den seindlichen
Kolonnen zu folgen. Eine derselben sollte, nach Ausssage eines Kundschafters, den Weg nach Langensalza
eingeschlagen haben. —

Um Morgen des 26. Oktobers marschirte die Brigade Zechmeister über Meldenborf, Egstebt nach Stedten. Sie beobachtete die Bege nach Erfurt, besetzt Ingersleben, Dietendorf, und entsens dete eine Abtheilung gegen Gamstedt auf die Gothaer Straße. Die Brigade Heffen - Homburg stellte sich auf den Höhen von Möbisburg auf, und die Brigade Scheither behielt einstweilen Egstedt, Roba und den Steigerwald besetz, bis dieselbe von den Truppen des Gen. Grafen Bittgenstein abgelöst worden wäre. FML. Graf Bubna nahm sein Quartier in Stedten. Hinter dieser Aufstellung der Avantgarde bezog die Arsmee zwischen der Gera und Im Kantonnirungsquartiere. Das große Hauptquartier kam nach Elleben.

Der Oberft Wieland erreichte um zwei Uhr Rachmittage bas Dorf Robftebt, welches turz vor ihm bie Arrieregarbe einer feinblichen Rolonne von 15,000 Mann verlaffen hatte. Diese hatte den Weg über Geebergen, Gunthersleben, gegen Baltershausen eingeschlagen. Nach Aussagen der Landesbewohner und der
Gesangenen, zählte die französische Armee beim Abmarsch aus der Gegend von Erfurt noch 100,000 Mann.
In Erfurt sollen 4000 Mann geblieben seyn. — Diese
Nachrichten wurden sogleich ins große Saupsquartier
gemeldet.

Die Disposizion des Oberfeldherrn für den 27. mar folgende:

"Die erfte ober öftreichifche Armeetolonne marfcirt auf Dublberg." -

"Die zweite ober ruffische Armeekolonne nach

"Das kaiferlich softreichische Hoflager kommt nach Plauen; bas kaiferlich ruffische nach Arnstadt; bas große Sauptquartier nach Mühlberg."

"Die Avantgarde bes FME. Grafen Bubna totopirt diesen Flankenmarsch, stellt ihr Gros bei Ingereleben auf, und beobachtet die Strafe nach Erfurt."

Bugleich wurde dem &MC. Bubna die Abfchrift eines Schreibens des Feldmarschalls an den Gen. Graf Wittgenstein mitgetheilt, in welchem gesagt wurde, daß die Streitkrafte des Wittgensteinischen Korps vorzüglich dahin zu richten sepen, um sich sobald als mögslich in Besit der Stadt Erfurt zu setzen. Daber habe die Verfolgung des Feindes, von Seite des Gen. Bittsgenstein, als Nebenzweck, und in dem Maße zu gesches ben, als nach Erreichung des Hauptzweckes noch an Streitkraften etwas erübrige. Der Ingenieur Major Scholl wurde an den genannten Korpstommandanten mit zwei Zwölfpfünder Batterien angewiesen, um dies

felben gegen Erfurt zu verwenden. — Der Feldmarsschall schrieb dem BMR. Graf Bubna: "In Folge dies ser Disposizion solle er sein vorzügliches Augenmerk sepn lassen, die Armee mahrend ihres Flankenmarsches o zu kotoniren, daß er, — nach Beendigung desselben, mit steter Beobachtung des Feindes, seiner eigentlichen Bestimmung als Avantgarde gemäß, — sich sogleich an die Spipe der Armee segen könne."

Am 27. Oktober Früh marfchirte die Brigade Bechmeister nach Seebergen, und biente zur Unter-flügung des über Gotha vorgerückten Oberst Wieland. Die Brigade heffen homburg und jene des Gen. Scheither, welche durch bas Korps des Gen. Kleist bei Erfurt abgelöst worden, bezogen das Lager bei Insgerbleben, wo auch FML. Bubna sein Quartier nahm.

Bormittags melbete Oberst Wieland aus Gotha: "baß sein Bortrab am 26. Abends in genannter Stadt noch 150 feindliche Reiter angetroffen, selbe hinaussgejagt, und bavon 40 gefangen genommen habe."— Nachmittags machte der Oberst aus Fisch bach, nächst Eisenach, die Anzeige, "baß bessen Bortrupp mit jenem der Armee des Gen. Blücher, welcher von der Langenssalzer Straße kam, zu gleicher Zeit in Eisenach ansgelangt sen." Letterer setzte der Verfolgung auf der Straße nach Wach, wohin Kaiser Napoleon sich gezosgen, fort, und die Kolonnen des schlessischen Seeres rückten nach Eisenach, wo auch das Sauptquartier ausgeschlagen wurde.

Urmeg=Disposizion für ben 28. Oftober.

"Die öftreichische Rolonne bezieht vor- und rudwarts Lambach Kantonnirungen, die ruffische bei Bella. Das große Sauptquartier kommt nach Lambach." "Die Division Bubna rudt nach Emmleben, und beobachtet die Strafe nach Erfurt und Gotha." -

Muf ben oben berührten Rapport, und nach anberen gleichlautenben, in bas große Sauptquartier gelangten, Melbungen, murbe jeboch bie Dievofizion für den General Bubna babin geanbert, "baß er, fatt über Emmleben und Tambach ber Urmee ju folgen, einen Borfprung, entweder gerade an die Werra auf Barch. felb, ober rechts auf Martfuhl, ju geminnen trachten folle, um feiner eigentlichen Bestimmung, als Avants garbe ber Urmee, naber zu tommen." - Bugleich theilte ber Oberfeldherr mit: "bag ber Oberft Graf Mensborf am 25. bei Benfa bem Feinde vier Kanonen abgenommen, und mit ziemlicher Bestimmtheit angezeigt babe, daß der Sauptibeil der frangofischen Armee nach Sas nau ju marichiren Willens fen. Go unwahricheinlich biefe Marfcbiretzion mare, fo fen fie boch munfchenge wertb." - Der General Graf Bittgenftein erhielt nun auch ben Befehl, nachbem bas Rleiftifche Rorps bei Erfurt geblieben, über Gifenach, Berta, Berbfelb und Alsfeld ju marfdiren. -

Nach ber bem FMC. Bubna eingerdumten Befuge niß, seine Marschbirekzion selbst zu bestimmen, marschirte er am 28. Oktober Früh mit bem Saupttheil ber Avantgarbe, bestehend aus der Brigade Scheiteher und einem Theil der Brigade Seffen = Soms burg, nach Waltershausen. Der Rest der Lettern, mit der Munizions = Reserve und den Laufbrücken, ging auf der Eisenacher Straße nach Mechterstedt. Ben. Zechmeister marschirte nach Eichrobe, und Oberst Wieland rückte aus der Gegend von Eisenach, über Marksuhl, nach Salzungen. Die Marich Disposizion ber Saupttolonne wies biefelbe für "ben 29. Oktober nach Schmalkalben, für ben 30. nach Salzungen, und ben 31. nach Bach. Das große Sauptquartier marfchirt mit biefer Urmerkolonne."

Der 29. Oktober. Mit grauendem Morgen befand sich die Division des FMC. Graf Bubna schon auf dem Marsche. Sie zog über Schwarzhausen, Alstenstein, Schweina, nach Salzung en. Dieser Marsch forderte eine große Anstrengung. In den Thalern des Thüringer Balbes waren die Wege grundlos, und auf den Bergen lag viel Schnee. Zwischen Altenstein und Salzungen stieß diese Avantgarde auf Kolonnen von der Armee des General Blücher mit Artillerie, und wurde in ihrem Marsch aufgehalten. Doch alle diese Hindernisse wurden überschritten. Die Division erreichte Salzungen, und es war ihr dadurch gelungen, wieder vor die Hauptarmee zu kommen, und wirklich die Avantgarde derselben zu bilden.

Auf beiben Seiten ber Straße burch kleine Streif= forps beunruhigt, marfchirte die frangosische Armee in breiten geschlossenen Kolonken; bas Fußvolk und Fuhrs werk auf der Straße, die Reiterei, wo es möglich war, an den Seiten. Eine zahllose Menge vor Elend ums gekommener Franzosen lag auf der Straße und in den verlassenen Bivouaks. Sogar am Thuringer=Balbe sieß man alle Augenblicke auf Marodeurs, die vor Hunger oder Ermattung nicht mehr fortkommen konnten. Um alle diese Menschen zurück zu eskortiren, hätte man die eigenen Truppen zu sehr schwächen muffen. BMC. Graf Bubna machte dem Feldmarschall den Vorschlag, "daß man die betreffenden-Regierungen aufsordern möch-

te, jene Gegenden durchstreifen, und biefe nur Deft und Berberben verbreitenden Menichen jusammenraffen und in Sicherheit bringen ju laffen."

Am 30. Of tob er marschirten bie Brigabe Beche meister nach Sann, bie Brigaben Scheither und Pring Gustav heffen : homburg, bie Pionniers und bie Resserve : Munizion nach Genfa. Das Quartier bes Die visions : Rommandanten tam nach Sann.

## Armee. Disposizion.

"Die öftreichische Armee marschirt, von heute an, in zwei Kolonnen. Die Erfte, unter meinem unmittelsbaren Befehl, besteht aus ber Avantgarde bes FME. Graf Bubna, ber gangen Kavallerie = Reserve unter FME. Morit Liechtenstein, bann aus ber zweiten und britten Armee = Abtheilung."

Die zweite Kolonne, unter ben Befehlen bes Feldzeugmeisters Graf Kolloredo, besteht aus ber ersten Armee-Abtheilung, bann aus ben Divisionen Bianchi und Weißenwolf, und aus ber Geschütz-Reserve ber 3. Armee-Abtheilung." — "Schwarzenberg."

Am 31. O ttober marichirte die Avantgarde bis Fulda, mo fie einen Theil der Armee des Gen. d. Kav. von Blucher und beffen Sauptquartier antraf.

Die preußisch = ichlesische Armee jog am 1. November rechts von der hauptstraße ab, und nahm ihre Richtungen über Gruneberg und Gieffen.

FMC. Graf Bubna ruckte bie Och lüchtern vor. Raum allba eingetroffen, lief die Nachricht ein, baß Gen. Graf Wrede feit vorgestern mit ber ganzen frangösischen Urmee bei Sanau fochte. Gen. Bubna beschloß sogleich, weiter zu marschiren. Die enterafteten Leute und Pferbe wurden bei Schlüchtern zurückgelaffen, und

noch benfelben Tag erreichte bie Ravallerie Saalmunfter, bie Infanterie Steinan. Bahrend biefer Bewegung erhielt BDR. Bubna vom Felbmarfchall aus Fulba ben Befehl, "Alles aufzubieten, um fich balb möglichft mit General Brebe ju vereinigen."

Am 2. November ging die gesammte Avantsgarbe bis Gelnhaufen; die erfte Kolonne, mit bem großen Sauptquartier, nach Schlüchtern, wovon die II. Armee-Abtheilung sich bei Steinau, die III. bei Elm, und die Kavallerie-Reserve bei Saalmünsfter aufstellte.

Im Defilee bei Gelnhaufen lagen fo viele tobte Menfchen und Pferbe von der frangofischen Armee, daß man mit deren Wegraumung, fich nicht befaffen konnte, folglich alle Truppen und Artillerie über diefelben marfchirten.

Am 3. November ruckte bie Avantgarbe in Sanau ein. Aus ber großen Menge von Leichen, bie auf bem Schlachtfeld in jener Gegend logen, ließ sich ber harte Kampf und ber bedeutende Berlust sowohl ber frangösischen, als auch ber östreichisch-baierischen Armee beurtheilen. Wegen Verwundung bes Grafen Wrede hatte FMC. Fresnel das Kommando dieser Armee übernommen, und sein Sauptquartier nach Frankfurt verlegt.

Der Feind hatte bie Stellung in feinem verschang= ten Lager bei Sochheim bezogen, und schien entschlof= sen, fich in demfelben zu behaupten.

Das große Sauptquartier tam nach Beinhaus fen, die II. Armee-Abtheilung nach Birthheim, die III. nach Saalmünster, und die Ravalleries Referve nach Gelnhaufen. Am 4. November bezog bie Avantgarbe Kantonnirungen bei Frankfurt: in Bonamos, wober FME. Graf Bubna fein Quartier nahm, Nieber-Urfel, Schwalbach, hetternheim, Bifchoffsheim, u. f. w.

Das große Sauptquartier, sammt ber Kavalleries Meserve, kam nach Sanau, die II. UrmeesUbtheis lung nach Langenselbold, und die III. nach Gelns hausen.

Den 5. November blieben fammtliche Rolonnen in ihren Aufstellungen.

Am 6. November wurde die Avantgarde mit dem Vortrab der II. Armee-Abtheilung, welchen der General-Major Gorbenburg befehligte, verstärft, und die II. Armee-Abtheilung felbst, zur Unterstügung des Grafen Bubna, bei Sochst aufgestellt. — Die III. Armee-Abtheilung bezog Kantonnirungen bei Borns heim und Vilbel; die Kavallerie-Reserve bei Esch.

Die Armee bes Gen. ber Kavallerie Graf Brebe fantonnirte zwischen bem linten Main-Ufer und Darmstadt, bie russische unter General Graf Bittgenstein von Sachsenhausen, über Offenbach, bis Obernburg.

Die auf bem rechten Main-Ufer gestandenen Bortruppen ber Urmee bes Gen. Brebe murben von jenen bes FME. Bubna abgelost, und biese bezogen die außerste Borkette von Biberich, mit dem rechten Flügel an bem Rhein, langs bem Landwehrgrasben, über Sauserhof, vorwarts bem bei Bickert fliesenden Bache, über die Ziegelei, mit dem linken Flügel an den Main. Die Unterstügungen standen bei

Biberich, Mosbach, Delten beim, Wickert, u. f. w., die Reserve bei Schirrftein, Ballau, Beilbach, Edersheim. Den rechten Flügel ber Borposten bis Delten beim befehligte Gen. Scheitsher und den linken Gen. Zechmeister. Der Kommanbant bes Avantkorps nahm sein Quartier in Beilbach. Eine Streifpartei wurde rhein abwärts gesendet, um vom linken Rhein-Ufer Nachrichten einzuholen, und alle kleineren Schiffe auf bas dießseitige Ufer zu bringen.

Ben. Platoff lagerte fich gleichfalls bei Bidert.

Der Feind verstärkte feine Posten in ber Gegend bes Sauferhofes mit 4 Eskabrons, und suchte, unsfere Borposten zuruckzuschieben, um zu furragiren. Das bei wurden einige Mann beiberseits verwundet. —

Am 7. November traf auch die zweite Rolonne der öftreichischen Armee in Sanau ein, und bezog ihre Rantonnirungen zwischen dieser Stadt und Frankfurt, wohin schon am 6. das große Sauptquartier verlegt worden war. Gen. Platoff marschirte mit seinem Rosakenkorps nach Wiesbaden.

Mit anbrechendem Morgen hatte FME. Bubna die Stellung ber Avantgarde besichtiget, und durch Bor-schiedung der Vontruppen sich der Posizion des Feindes genähert. Dieser lagerte hinter Hoch beim. Ein grösperes Lager sah man zwischen Roft beim und Kafesel, und ein drittes links von Rassel. In dem Balede auf dem linken Rhein-Ufer dehnte sich eine lange Feuerlinie aus. Die Insel Peters au hatte der Feind besetz, und sie durch eine Schiffbrücke mit dem Fort Montebello verbunden. Bei Hochheim hielten die Gardes-Dragoner und die Grenadiere zu Pferd die äußerssten Posten.

Um 8. November bezog die II. Armee-Abtheisung bei Ballau, die III. bei hattersheim, und die I. bei Bocken heim, zwischen dem Main und der Nidda die Kantonnirungen. Bei dem Dorfe Nidda wurde eine zweite Brücke durch die Pionniers über den gleichnamigen Fluß geschlagen. Die Division Beißenwolf kantonnirte in und um Bergen, die Division Bianchi bei hochstat, und die Kavalleries Meserve bei Gulzbach. Das Hauptquartier des Fürssten Schwarzenberg blieb in Frankfurt, und das Avantkorps des Gen. Bubna in seiner Stellung.

Nachrichten von Kundschaftern zu Folge, "hatte sich ber Feind auf bem rechten Rhein-Ufer verstärkt, und befestigte auch Sochheim, wo er viele Artillerie aufführte. — Mainz sah einem Schlachtfelbe ähnlich. In allen Gaffen und auf allen Plagen lagen tobte Mensichen und Pferde, oder mit dem Tode ringende Mensichen. Man schäfte die Anzahl der Leichen auf 2000. — 21m 7. Früh eilf Uhr solle sich der Kaiser noch in Mainz befunden haben. Der größte Theil seiner Reiterei rückte nach Mannhaim, und eine, starte Abtheilung, nebst einigen Bataillons Fusvolk, nach Bergen."

Der auf Streifzug rheinabwarts geschickte Rittmeister Bufthof, von Bincent Chevaulegers, melbete unterm 8. aus Öftrich, "daß Tags vorher eine beträchtliche französische Rolonne von Mainz nach Bergen marschirt, und Nieder-Ingelheim start besetzt fen. Bei Beinheim habe ber Feind bei 200 große Rheinschiffe zusammengebracht."

Um ben Frangofen feine Zeit jur Bollendung ber Schangarbeit ju laffen, und ben Feind bis in ben Bee

reich von Mainz und ben bazu gehörigen Forts Kaffel und Montebello zurückzubrangen, ordnete ber Obersfelberr einen Angriff auf ben 9. Oktober an. Diesfer geschah in vier Kolonnen, welche um die Mittagsstunde auf ihren Sammelplägen aufgestellt waren, und um Ein Uhr ben Angriff begannen.

Die I. Kolonne, unter bem Befehl bes F3M. Graf Gnulai, sammelte sich links bei Bidert, und erfturmte nach einem hartnädigen Kampfe bie Stadt Sochheim und bie an berselben aufgeworfenen Schanzen.

Die II. Kolonne bilbete bie Avantgarbe unter FME. Graf Bubna. Sie kongentrirte fich in der Mitte, bei Delken heim, und rückte, in Verbindung mit der I. und III. Kolonne, in der Richtung gegen die Donnersmühle vor; wodurch der von Soch heim sich zurückziehende Feind in seiner sinken Flanke beunruhigt wurde. — Der Fürst Scherbatoff schloß sich unausgefordert, mit einer Abtheilung des Korps des Grafen Platoff, an die II. Kolonne, und rückte in gleischer Sohe mit dieser und der ersten Kolonne vor.

Die III. Kolonne befehligte Fürst Mois Liechtensftein. Diese sammelte sich rechts von Deltenheim, rückte bis an den Sauferhof, gab das Zeichen durch drei Kanonenschüsse jum allgemeinen Angriff, nahm eine große, start besehte Redutte, welche zwischen Rassel und der Hocheimer Straße lag, und erschwerte den Rückzug des Feindes.

Die Brigade Och either bildete rechts bie IV. Rolonne, welche von ber Mosbacher Unbobe, in gleicher Bobe mit ben Truppen bes Fürst Liechtenstein, gegen Kaffel vorrückte.

Die ganze Ravallerie-Reserve postirte sich auf ber Hobe rechts von Mosbach. Eine Batterie Zwölfpfünder, unter Führung des Sauptmann Spinette vom Generalsstade, ward von Sachsenhausen über Main-Bisschofsheim entsendet, um die feindliche Kommunistazion zwischen Sochheim und Rostheim zu beunstuhigen. —

Der öfterreichische Berluft bestand aus 2 tobten, 9 verwundeten Offizieren, dann 201 Todten und Bermundeten vom Feldwebel abwärts. Jener des Feindes belief sich auf 1800 Mann; worunter 25 Offiziere und 800 Mann an Gefangenen gezählt wurden. —

Noch in ber Nacht vom 9. auf ben 10. eröffnete bas Regiment Burgburg, unter Leitung bes Oberften Fallon und Major Querlonbe vom Generalquartiermeifterftabe, einen Laufgraben gegen Raffel. —

Um 10. November fruh begann die Einwerfung ber bem Beinde entriffenen Schangen. Einige berfelben murben jedoch gegen ibn ju gerichtet.

Ein Rundschafter und mehrere Gefangene beftatigten die Abreise des Kaisers von Main; nach Paris. Der König von Neapel war nach Italien gereifet, Marschall Rellermann aus Main; ohne Unstellung entfernt, und Marschall Victor begab sich nach Strafburg.

An diesem Tage wurde ber größte Theil ber Armee in rudwartige Kantonnirungen verlegt. Der Sauptstheil ber Avantgarbe postirte sich einstweilen bei Ersbenheim. Die baierischtebischtreichische Armee ging über ben Neckar. BML. Bubna bekam die Bestimmung, bas rechte Ufer des Rheines zwischen den Mundungen des Maines und Neckars zu besehen, und sein

Sauptquartier in Groß. Gerau zu nehmen. Bei Sochft wurde eine Schiffbrude gefchlagen. -

Am 11. November wurde die Brigade des Gen, Bechmeister, welche die Borposten um Kaffel versah, vom Oberst Simbschen der II. Armee Abtheilung absgelöst. Der General ging mit dem' 6. Jäger und einem Petetwardeiner Bataillon, nebst einer Estadron Liechstenstein Susaren, bei Rüffelsheim über den Main. Da er spat in der Nacht hinüber kam, so postirte er sich einstweilen bei Königsstätten. Am nächsten Morgen sollte er die zur Beobachtung bes Rheines zurücksgebliebenen Baiern ablösen.

Am 12. November marschirte Oberst Baron Bieland mit 4 Estadrons Blankenstein Susaren und 1 Bataillon Barasdiner nach Sochst, paffirte bort ben Main, und betaschirte noch benselben Tag eine Estadron bis an den Rhein, um die Strecke von Gustavsburg bis Geinsbeim zu beobachten. General Zechmeister rückte bis Gernsbeim, und stellte von da bis Geinsbeim, eine Borpostenlinie aus.

Am 13. November ging Oberst Wieland nach Trebur, und vertheilte seine Truppen zwischen Geinsheim und ber Main-Spike. Gen. Bechsmeister behnte seine Vorposten bis an die Mündung bes Neckars aus. Ein Theil der II. Armee-Abtheilung nahm den 13. früh die Stellung der Avantgarde ein, und diese marschirte, nach dem Abkochen, auf Höcht, wo sie den Main passirte, und bei Raunheim, Safeloh, Rüsselsheim und Königsstätten übernachtete. Die Brigade Sorbenburg blieb auf dem rechten Main-Ufer, und bildete die Apantgarde der II. Armee-Abtheilung.

Um 14. Dovember bezog bie Divifion bes Gen. . Bubna folgende Borpoftenlinie: Die Brigabe Beffen . Somburg von Bifchofsbeim bis Uftbeim. -Die Brigade Ocheither über Beinsheim bis Stock. fadt. - Die Brigabe Bechmeifter über Bernsbeim bis gegen Lampertsbeim. Oberft Graf Bichy ftellte fich mit einem farten Detafchement bei Lampertsbeim auf, unterhielt die Berbindung mit dem rechten Klügel ber auf bem linken Reckar-Ufer kantonnirenden Urmee bes General Brebe, und beobachtete bei Ganbbofen den aus Frankenthal tommenden Ranal. -Die Begend zwischen ber Main = Opite und bem Stadtchen Trebur mar am meiften bedrobt. Daber wurde auch ber größere Theil ber Avantgarbe bort in Rantonnirungen verlegt; wodurch die rudmartigen Bemegungen ber Urmee gebeckt maren. RDE. Bubna nabm fein Quartier in Groß. Berau.

Am 15. November ging von den Borposten die Meldung ein, daß der Feind einige dreißig Kanonen von Main; nach Oppenheim geführt habe. —

Den 16. November Nachmittags brach eine feindliche Abtheilung von 200 Mann aus ber Mains Spige hervor, und brangte unfere außersten Poften von ber Biegelhutte zurud. --

Bom Burft Schwarzenberg erhielt FME. Bubna die Mittheilung, "daß die Armee des FM. Blücher angewiesen worden, die von der Avantgarde besette Strecke langs bem Rheine zu übernehmen. Er sollte sich um 19. gegen Gernsheim in Marsch segen, sein Sauptiquartier in Lorsch nehmen, und ben Rhein bis zum Einfluß des Neckars beobachten."

Der Gen. Major Pring Beffen- Somburg retognos.

zirte am 17. Rovember die Main-Spige. — Die Blei-Aue hatte ber Feind gut befett, und mit einem Laufgraben befestigt. Auch arbeitete berselbe an einer Schanze hinter ber Biegelhütte. — Durch Rundsschafter brachte man in Erfahrung, "daß in Eich ein französischer General mit einem Bataillon sich befinde. Worms wäre mit 1000 Mann nebst einigen Batterien besett, und in Surtheim ftanden 600 Mann." —

Raiferlich=ruffische leichte Truppen, von der Armee des &D. Blücher, übernahmen am 18. Novems ber die Borposten zwischen Trebur und der Mains Spige. Die Brigade heffen Somburg konzentrirte sich zwischen Trebur, Groß. Gerau und Büttelsborn. Die Brigaden Zechmeister und Scheither blieben in ihrer Aufstellung, und das hauptquartier in Groß. Gerau.

Am 19. November rudte bie Brigabe heffen-home burg in die Gegend von Borfelden und Beitere ft abt, bie Brigade Cheither in jenevon Bolfe tehlen, Gobbelau und Eich. Die Brigade Zechmeister blieb in ihrer Stellung, und bas hauptquartier unverandert. —

Die Brigade Seffen Somburg marfcirte am 20. Movember in die Konkurrenz von Griesheim, Eich und Stockstadt, jene des Sen. Scheither zwisschen Sanlein, Gernsheim und Saufen. Gen. Bechmeister und Oberst Bichy behielten ihre Aufftellung. Das Sauptquartier des FME. Bubna kam nach Griessheim, — am 21. nach Lorfc. Dertschaften auf der großen Bergstraße blieben, für den Durchzug anderer Armeekorps, von der Avantgarde unbesett. —

Unterm 22. Dovember, que Frankfurt, befahl ber oberfte Geerführer, noaf die Divifion Bubna

bie Strecke von Mannheim, ben Rhein aufwarts, bis Eggenstein besetzen solle, sobald ber russische General Zurkovsky ihre bisherigen Posten übernommen haben würde." — Das II. Armeekorps rückte in Mannsheim ein, und setze am 23. November seinen Marsch weiter fort. Daher wurden noch am 22. das 5. Jägers Bataillon und eine Eskadron von Raifers Husaren nach Mannheim beordert, um die Posten des II. Armeeskorps bis Alts Losheim zu übernehmen.

Um 23. November Nachmittags beunruhigte ber Feind unfere bieffeits bes Rheins bei Stockstadt und Gernsheim stehenden Feldwachen. Durch gut angebrachte Schusse wurden aber einige Frangosen niebergestreckt, und bas Geplankel vom jenseitigen Ufer nahm ein Ende.

Nachdem Gen. Jurtovsky in Große Geran eingestroffen war, und die Ablösung unserer Posten durch ruffische Truppen begann, marschirte die Brigade Scheitsber am 24. Rovember in die Konkurrenz von Schwehingen, mit Ausnahme des 5. Jäger-Batails Ions, welches von Manheim bis Losheim die Borposten versah. — Die Brigade Heffen-Homburg rückte nach Refsferthal, Ballstadt und Rannheim. Gen. Bechmeister blieb in seiner Stellung. Die Reserve-Munizion und die Pionniere kamen von Nieders Roda nach Lorsch, bas Divisions-Quartier nach Mannheim.

Am 25. November ructe General Scheither nach Baghaufel und Konkurreng, bas zu feiner Brigabe gehörige 5. Jäger Bataillon nach Schwes Bingen. Die Brigaben Beffen Somburg und Bechmeis fter blieben stehen, und bie Artilleries Reserve sammt ben Pionnieren ging nach Labenbarg. Gegenüber Stodfadt und Gernsheim nedte ber Feind unfere Beldmachen, und es wurden bort einige Jager verwundet.

Im 26. November bezog die Brigade Och eite ber Kantonnirungen bei Graben, Rheinsheim, Obers hausen, u. s. w. Die Brigade Heffen-Homburg marsschitte in die Konkurrenz von Ochwehingen, und General Zechmeister in jene von Mannheim; nachsem die ruflischen Truppen die Vorposten-Linie auf dem rechten Neckar-Ufer übernommen hatten. Die Reserve-Munizion schiffte nach Neckarhausen über. Die Feldwachen von der Neckarmundung bis Reckarau besstritt am 27. November die Brigade Zechmeister, die des Prinz Hessen-Homburg bis Losheim, und jene des General Scheither bis Eggenstein. Gegensüber der Neckarmundung errichtete der Feind eine Schanze auf sechs Kanonen.

Da die Sauptarmee sich gegen die Schweiz zog, und die meisten Armeekorps schon im Marsch dahin besgriffen waren, so erhielt auch die Avantgarde ben Befehl, nach Lörrach aufzubrechen. Es blieben 2 Eskadrons Bincent-Chevaulegers und 4 Eskadrons Leswenzhr-Dragoner zurück, zur Beobachtung des Rheins von Eggenstein bis Mannheim, und lösten am 28. Noevem ber die Posten von den anderen Truppen ab. Diese 6 Eskadrons wurden an den General-Major Fürstenwärther angewiesen, und hielten den Rhein so lange besett, bis sie von den nachrückenden Grenadier-Bataillons abgelöset worden waren.

Um 29. November marfchirte bas Divifions= Quartier von Mannheim nach Sodenheim. Die Brigaden Scheither und heffen Somburg wurden vor= und die Brigade Zechmeister rudwarts verlegt. — In

berfelben Orbnung murbe ber Marfc am 30. Dovember nach Durlach fortgefett. - Um 1. Dezember marschirte bie Avantgarbe nach Raftabt. Schon bei Durlach mußte ein Theil ber Truppen lagern, weil biefelben, megen bem Marich einiger Armee-Abtheilungen, feine Unterkunft fanben. Das Mamliche gefchab auch bei Raftadt. Um befto eber ber Armee vorzufommen, ward ohne Raft marfchirt: Den 2. Dezember nach Adern, ben 3. nach Offenburg, ben 4. nach Dable berg, den 5. bis Emmenbingen, am 6. nach Freiburg, am 7. nach Beitersbeim, und am 8. nach Schlingen. Den 9. bezog bie Avantgarbe Rantonnirungen ju Corrad, Stetten, Beil, Rrengad, Mollingen, u. f. w. Das Sauptquare tier ber Avantgarbe mar ju Corrad. - Der Oberft Graf Mensborf ftanb mit einer öftreicifcher ruffifden Streif - Abtheilung in ber Begend von gorrach, um Bunningen ju beobachten. Bei bem Eintreffen ber Avantgarde bezog ber Oberft die Ortichaften gegenüber Rheinfelben. Dit ibm fette fich ber linte Blugel unferer Borpoften in Berbindung, und ber rechte mit ben Truppen bes Fürft Alops Liechtenftein. -

Zwischen Bafel uub Rheinfelben sammeleten sich Schweizer-Truppen. Die Stärke berselben gab man auf 3 bis 4000 Mann an. Der vormalige Landamann Battempl befand sich in Narau, und beschäftigte sich mit Bilbung ber zweiten Bertheibigungslinie, bie auf 12,000 Mann angetragen war. — Nach am 11. erhaltener Nachricht hatte die Festung Hunningen 3,500 Mann Besahung, 96 Kanonen, 40 Mörser und 20 Haubigen. In den nächsten Ortschaften lagen außerbem noch 1500 Mann. —

Bwischen bem 17. und 19. Dezember rickte die östreichische Armee naber gegen die Schweiz. Das große Sauptquartier tam am 18. nach Lörrach. Die Division des FRC. Bubna bezog links auswärts eine engere Kantonnirung. Ein Theil der Truppen mußte lagern, und zwar zu Nollingen, Weil, Rührberg, Wiehlen, u. f. w. Das Divisions-Quartier blieb in Lörrach.

Nach einer Disposizion bes Feldmarschall, vom 19. Dezember bilbeten fur ben Marsch in die Schweig, bie I. leichte Division und bas II. Armeetorps die erfte Kolonne, unter ben Befehlen bes FME. Grafen Bubna.

2m 20. Degember erhielt &ME. Graf Bubna folgenden Befehl: "Der Übergang in die Schweig bat am 21. Dezember auf allen Puntten ju gefchehen. Mit bem Oberften herrenschwand foll über bie Übergabe von Bafel unterbandelt merben. General Sobenbrud bat die Brude bei Krengach fo ju bauen, bag fie ben 21. Frub um feche Uhr von den Truppen paffirt werben tann." - Der Ochweizer Oberft Berrenfcmanb fandte aus Bafel feinen Stabs-Abjutanten mit einem Schreiben an ben RDR. Graf Bubna nach Borrach, in welchem er bekannt gab, "baß biefer Abjutant bie Stellung ber Ochweiger : Truppen erklaren, und auch bie notbigen Aufschluffe über bie ferneren Bewegungen berfelben geben werbe." - Doch am nämlichen Abend melbete Ben. Bechmeifter aus Barmbach, bag bie Schweiger : Truppen ben Rhein : Rorbon verließen, und fich in bas Innere ihres Canbes jogen.

## II.

Der Keldzug 1704 am Rhein, an ber Dos nau, in Tirol und Ober = Offreich.

Rach öftreichischen Orginalquellen.

Bon Sauptmann Beller bes f. f. Generalquartier. meisterstabes.

(Soluf bes erften Abichnittes.)

Dring Eugen batte Unfange beabfichtet, fcon am zweiten Sag nach feinem Gintreffen fich über Urach gum Bergog von Marlborough ju verfügen, um bie fo unerläßlichen und ber Dichtigfeit bes Begenftandes angemeffenen Unterredungen ju pflegen; woran, - wie begreiflich, - auch ber Markgraf Theil nehmen follte. Geine Ubreife vergogerte fich jedoch, burd Berband. lungen mit Pring Ludwig, bis jum 9. Rum ging er nach Beilbronn ab. Ihn begleitete ber Graf Bratislam. Der brittifche Felbberr batte an Diefem Sage ben Dedar überschritten und war bis Caufen gerudt; am 10. langte er in : Munbelsbeim an, wo ibn Eugen erwartete. Bier faben fich beibe Felbherren jum Erftenmal, und ber gegenseitig gunftige Ginbrud pragte fich tief in die Gemuther, und bilbete fich aus jur bochachtungevollften Freundschaft, ju einem Bertrauen, bas

fich nicht minderte, bis ans Ende ihres Lebens; wie fcmer auch die Beitereigniffe dazwischen treten mochten \*).

Wor bem ernsten, strengen Britten, bem Abgott seiner Goldaten, welcher, troß der eisernen Ruthe, die er zur Handhabung der Disziplin führen zu muffen glaubte, dennoch die größte Gorge für seine Unterzgebenen trug, und von ihnen scherzweise nur der waschere, tapfere, oder wachsame Korporal John genannt wurde, der es am besten verstehe, sich von den Truppen aller Nazionen gehorsamt zu sehen, — trat hier der ein und vierzig Jahre zählende, dem Aussehen nach schwächliche und hagere Eugen, mit seiner großen Perstäck. Aber Marlborough erkannte bald aus dem durchzbringenden Auge, aus der lebhasten und genialen Einbildungskraft, den tiesen Gedanken und den hellen Anssichten, daß der erste Keldherr des Jahrhunderts vor ihm stehe, und der Ruf nicht zu viel gesagt habe.

Am 11. Juni fetten Marlborough, Eugen und Bratislaw ben Marich gemeinschaftlich bis Große Beppach im Rems-Thal (im Oberamt Schornborf bes würtembergischen Jartfreises, auf der Straße von Kannstadt nach Schorndorf) fort, wo man drei Lage anzuhalten gedachte, theils um die Infanterie völlig heranzuziehen, und die Truppen sich in Stand setzen zu lassen; hauptsächlich aber um sich mit dem Markgrafen von Baden über die weiteren Operazionen zu versköndigen. Dieser traf, in Begleitung des regierenden

<sup>\*)</sup> Die in den Feldatten des f. f, Kriegsarchivs vorhandene Korrespondeng swischen Gugen und Marlborough macht dieß volltommen anschaulich, und stellet das zwanglose Berhältniß zwischen Beiden heraus.

Berjogs von Burtemberg, am 12. bafelbft ein \*). In mehreren Konferenzen murden bie Grundzüge bes weisteren Benehmens festgestellt. \*\*).

Bufolge ber gefaßten Befchluffe follte nunmehr Folgendes gefchehen :

Eugen follte ben Oberbefehl ber Truppen in ben Stollhofer - Linien übernehmen, und dort den um Lauterburg ftehenden Maricall Tallard beobachten. Ihm wurden, außer ben ichon bafelbit befindlichen Truppen, noch die Preußen, dann die weftphälischen Kreis-Regis

<sup>&</sup>quot;) Die fo bekannte Jusammenkunft im Gastbause jum Lamm in Groß- Beppach, wo man den Reisenden im Garten noch den Baum zeigen will, in deffen Schatten die drei großen Feldheren des XVIII. Jahrbunderts sagen, und überlegten, verlegt Quincy (im IV. Bande Seite 247) nach heilbronn.

<sup>\*\*)</sup> Eugen schrieb bem Raifer: "Und muß Ich bas Gegeugnis geben, daß der Milord Duc in Allem E. R. M.
Dienst und pro bono publics einen ungemeinen rumblichen epffer undt große Fertigtheit von fich Spuhren
laften."

Im Leben des Pringen Eugen S. 336 und 337 des I. Bos. werden verschiedene Thatsachen, so wie auch Schreiben des Pringen Eugen angeführt, welche sich nach den Akten des k. t. Rriegsarchivs ans ders herausstellen. Der dort angeführte Brief Eugens an den G. d. R. (soll heißen F3Mft.) Graf heister findet sich in der Dienstes-Korrespondenz des Prinzen nicht. Aber aus vielen feiner anderen Schreiben an heister ist zu ersehen, daß er mit selbem keineswegs auf jenem vertrauten Juß stand, um ihm solche Dinge zu berichten. Auch ift der Styl des Schreibens durchaus nicht jener Eugens.

menter zugewiesen. Wie schwierig bieser Oberbefehl sep, verhehlte sich der Prinz keineswegs. Er schrieb am 14. Juni dem FM. Graf Starhemberg nach Turin: "Ich habe die Armee am Ober-Rhein zu kommandiren über mich nehmen mussen. Und ob ich nun zwar sehr wohl erkenne, daß ich in ein gefährliches impegno mich seihe, indem die seindliche Armee, wenn Villeroi mit Tallard zusammen kommt, bei 50,000 Mann stark seyn wird, so habe mich doch gleichwohl bei gegenwärtigen conjuncturen dieses gefährzlichen Kommando zu entziehen nicht verzmocht."

Mariborough und ber Markgraf von Baben befoloffen, fich ju vereinigen, und offenfive gegen bas frangofifch - baierifche Berr ju banbeln. 3mmer follte Einer um den andern Zag ben Oberbefehl führen, bie Sauptquartiere getrennt bleiben, und auch bie Truppen unter ihren bermaligen Beneralen fort an fteben, fo baß . Marlborough die Britten, Sollander, Braunfcmeis ger und Beffen, ber Martgraf aber bie Raiferlichen und Reichstruppen behalten murbe. Inbeffen murbe, . auf ben Antrag bes Martgrafen und bes Grafen Bratislam, noch weiter festgesett: bem Rurfürften Friebens . Borfclage ju machen, und ibn ju vermogen, bie Frangofen aus ben baierifchen Festungen ju entfernen; wofür man ibm bie gemachten Eroberungen in fo lange jufichern wollte, als er fur feine Unfpruche an ben Raifer nicht entschäbigt fen. Die Geemachte garantirten diefen Dunft. Die Allierten ertfarten fich nebitbei bereit, ben Rurfürsten von Roln wieder einzusegen, fo wie ben in baierifden Dienften ftebenben Frangofen fichere Rudtehr ins Elfaß ju verfprechen, auch bem abziebenben Marfin, - gegen fünftige Bergutung, - alle erforderlichen Oubfifteng- und Transportsmittel ju lie fern. Der Raifer neigte fich namlich entschieben fur eine gutliche Beilegung bes folimmen Zwiftes; benn ibm mar Saber und Bant von Bergen gumiber. eigene Unficht, und bie inneren Ungelegenheiten bes Landes, fo wie ber ichlechte Stand ber Dinge in Italien und big geringen Erfolge, welche ber junge Ronig. Rarl III. in Portugal erfocht, machten ibm bieß gut Pflicht, die doppelt leicht blieb, weil fie auch mit feiner naturlichen Bergensgute im Gintlange fand. Der Fries be mar bas munichenswerthefte But; benn nur unter feiner Agide gebeiben Boblftand und Bilbung, und barauf richtete Offreich ju allen Beiten fein vorzügliche ftes Augenmerk. Die ungarifden Unruben batten eben jest die Regierung vermocht, von ben, ohnebin fo geringen, Streitfraften in Ober-Oftreich 2000 Mann an bie March und Leitha zu beorbern. Der faiferliche FMC. Graf Thurbeim befehligte somit an ber Traun und Enns nur noch 2000 Mann regularer Infanterie, nebft bem Canbes Fuß-Regiment, 600 beutiche Pferbe und eine Sandvoll Sufaren. Die Rebellen magten fic bis an die Thore von Bien, wo ber kommandirende Ben. b. Rav. Graf Gronsfeld, in allet Gile, ben menige Jahre früher auf Eugens Untrieb bergeftellten Linienwall ausbeffern, und mit bewaffneten Burgern und Candvolt befegen ließ, indem die Raiferstadt faft aar fein regulares Militar befaß. \*)

<sup>\*)</sup> Richt minder bedenklich fah es in Italien aus. Der Berzog Biktor Umadeus von Savolen und der Feldmarschall Graf Guido Starhemberg einer- so wie der an der Etsch besehligende Gen. d. Rav. Graf Leiningen

Eugen berichtete unterm 14. Juni noch aus Große Beppach, jugleich mit bem Grafen Bratislam, feinem Raifer über die getroffenen Berabredungen. In diesem Schreiben heißt es unter Anderen: "Ich stehe nun in proolnotu, meine Reise heute noch an den obern Rheinsstrom fortzuseten, allwo Mich entschließen müffen, das Commando ju übernehmen; wiewohl von Ew. kaiserl. Majestät Truppen nicht ein einziges Regiment, außer Eines ober Zwei Bataillone, dahin zu stehen kommen wird, sonsten auch der Stand der Sachen baherum desto gefährlicher aussiehet, als, laut aller Nachricht, der Feind dieser Tagen den Rhein zu passiren Billens, und wenn der Villorol und Tallatd zusammenstoßen, eine Aremee fast über 50,000 Mann zusammen bringen werden."

1

"Die Truppen aber, welche ich zu fommandiren haben werde, bestehen aus ben brandenburgischen, turpfälzichen, etwas von Oberrhein- und westphälischen Böltern\*), und können hievon biejenigen Brandenbur-

anderseits, wurden täglich mehr in die Enge getrieben, und der Raiser hatte volle Ursache, am 13. Juni dem Prinzen, — welcher unaushörlich in ihn drang, etwas für Italien zu thun, — zu bemerken: "Es können Guere Liebden von Selbsten wohl vernünftig ermessen, ob bei dieser Beschaffenheit, die allbier ob-waltende und Meine Residenz, auch Meine eigens Person, bedrohende Noth einer andern weichen könne."

| )                |                     |     |   |   | Bat. | Gst, |
|------------------|---------------------|-----|---|---|------|------|
| Rāmli <b>φ</b> : | Brandenburger .     |     |   |   | 5    | 19   |
|                  | Pfälger             |     |   |   | 10   | 24   |
|                  | Dberrhein : Rreis . |     | • | • | 4    | 8    |
|                  | Bestphälischer - Rr | ei8 | • |   | 3    |      |
|                  | Raiferliche         |     | • | • | 2 .  |      |
|                  |                     |     |   | _ | 24   | 51   |

ger, welche bei bes Generallientenants Armee bereits gestanden, vor neun oder zehn Tagen am Rhein nicht anslangen \*). Alfo, und wann inzwischen der Feind, wie zu fürchten, diesen Fluß passirte, so dürste es alsbann schwer fallen, dessen abzielende Diversion zu verhindern; indem seine Macht der Unsrigen, tam in quantitate, quam in qualitate weit überlegen, andei auch gewiß ist, daß er alle forza ankehren werde, um dem Kursfürsten in Baiern Luft zu machen. Gibt er aber so lange Beit, die ich an den Linien Eins und das Andere in Augenschein genommen, und darnach die Desenkons-Unstalten fürgekehrt, auch die Truppen beisammen haben werde, so will ich zwar trachten, und alle Mühe answenden, um daß Ihnen die Passage nach äußersten Kräften verwehrt werde."

"Ich habe übrigens, zufolge Em. kaiferl. Majeftat allergnabigften Sandbrief vom 3. hujus, worin Diefelbe einen sucours nach Sungarn verlangen, nicht unterlaffen, barüber sowohl mit bem Generallieutenant als

Diese Truppen waren aber durchaus nicht vollzählig, So gahlte 3. B. das faiferliche Bataillon Thungen kaum 350 Dienstbare. Das Bataillon Burtemberg mit seinem Oberfilieutenant von Ropenhagen aber war ganz versloren gegangen, und mußte durch den Festungs-Rome mandanten in Freiburg aufgesucht werden.

<sup>\*)</sup> Pring Leopold von Anhalt: Deffau rudte am 11. Junt von Öpfingen ab, und traf über Bruchfal und Dure lach am 24. Juni bei Mühlburg ein. Seine Ravalleris sendete er, nach Eugens Bunsch, voraus. Statt den Brandenburgern wurden die 7 Bataillons, & Estadrons schwäbischer Kreistruppen und Würtemberger zur Armes des Markgrafen beorbert.

Stockfabt und Gernsheim nectte ber Feind unfere Beldmachen, und es wurden bort einige Jager verwundet.

Am 26. November bezog die Brigade Och eite ber Kantonnirungen bei Graben, Rheinsheim, Obershausen, u. s. w. Die Brigade Heffen-Homburg marsschirte in die Konkurrenz von Och wehingen, und General Zechmeister in jene von Mannheim; nache bem die ruflischen Truppen die Borposten-Linie auf dem rechten Neckar-Ufer übernommen hatten. Die Reserve-Munizion schiffte nach Neckarhausen über. Die Feldwachen von der Neckarmundung bis Neckarau besstritt am 27, November die Brigade Zechmeister, die des Prinz Gessen-Homburg bis Losheim, und jene des General Scheither bis Eggenstein. Gegene über der Neckarmundung errichtete der Feind eine Schanze auf sechs Kanonen.

Da die Sauptarmee sich gegen die Schweiz zog, und die meisten Armeetorps schon im Marsch dahin begriffen waren, so erhielt auch die Avantgarde ben Befehl, nach Lörrach aufzubrechen. Es blieben 2 Estadrons Bincent- Chevaulegers und 4 Estadrons Leswenehr-Dragoner zurück, zur Beobachtung des Rheins von Eggenstein bis Mannheim, und lösten am 28. Nos vem ber die Posten von den anderen Truppen ab. Diese 6 Estadrons wurden an den General-Major Fürsten-wärther angewiesen, und hielten den Rhein so lange besetz, bis sie von den nachrückenden Grenadier-Bataillons abgelöset worden waren.

Um 29. November marfdirte bas Divisions= Quartier von Mannheim nach hodenheim. Die Brigaden Scheither und heffen homburg wurden vor= und die Brigade Zechmeister rudwarts verlegt. — In

berfelben Ordnung murbe ber Marich am 30. Rovember nach Durlach fortgefett. - Um 1. Dezember marfdirte bie Avantgarbe nach Raftabt. Goon bei Durlach mußte ein Theil ber Truppen lagern, weil biefelben, wegen bem Marich einiger Armee-Abtheilungen, feine Unterkunft fanden. Das Mämliche gefchab auch bei Raftadt. Um befto eber ber Armee vorzufommen, ward ohne Raft marfchirt: Den 2. Dezember nach Achern, ben 3, nach Offenburg, ben 4. nach Dable berg, ben 5. bis Emmendingen, am 6. nach Freiburg, am 7. nach Seitersbeim, und am 8. nach Ochlingen. Den 9. bezog bie Avantgarbe Rantonnirungen ju Corrach, Stetten, Beil, Rrengad, Mollingen, u. f. w. Das Sauptquartier ber Avantgarbe mar ju Corrad. - Der Oberft Graf Mensborf ftand mit einer öftreichisch ruffischen Streif - Abtheilung in ber Begend von Borrach, um Bunningen ju beobachten. Bei bem Gintreffen ber Avantgarbe bezog ber Oberft bie Orticaften gegenüber Rheinfelben. Dit ibm fette fich ber linte Alugel unferer Borpoften in Berbindung, und ber rechte mit ben Truppen bes Fürft Mons Liechtenftein. -

Zwischen Basel uub Rhein felden sammelten sich Schweizer Truppen. Die Starke berselben gab man auf 3 bis 4000 Mann an. Der vormalige Landsamann Battewyl befand sich in Narau, und beschäftigte sich mit Bilbung ber zweiten Bertheibigungelinie, bie auf 12,000 Mann angetragen war. — Nach am 11. erhaltener Nachricht hatte die Festung Hunningen 3,500 Mann Besahung, 96 Kanonen, 40 Mörser und 20 haubigen. In den nachsten Ortschaften lagen außerdem noch 1500 Mann. —

Zwischen dem 17. und 19. Dezember racte die öftreichische Armee naber gegen die Schweiz. Das große Sauptquartier tam am 18. nach Lörrach. Die Division des FRE. Bubna bezog links auswärts eine engere Kantonnirung. Ein Theil der Truppen mußte lagern, und zwar zu Rollingen, Weil, Rührberg, Wiehlen, u. f. w. Das Divisions-Quartier blieb in Lörrach.

Nach einer Disposizion des Feldmarschall, vom 19. Dezember bilbeten fur ben Marsch in die Schweig, bie I. leichte Division und bas II. Armeetorps die erfte Rolonne, unter ben Befehlen des FME. Grafen Bubna.

2m 20. Dezember erhielt &DE. Graf Bubna folgenden Befehl: "Der Ubergang in die Ochweit bat am 21. Dezember auf allen Puntten ju gefcheben. Dit bem Oberften herrenschwand foll über bie Übergabe von Bafel unterhandelt werben. General Sobenbrud bat Die Brude bei Rrengach fo ju bauen, bag fie ben 21. Rrub um feche Ubr von den Truppen paffirt werden tann." - Der Odweizer Oberft Berrenfcmand fandte aus Bafel feinen Stabs-Abjutanten mit einem Schreis ben an ben &DE. Graf Bubna nach gorrach, in welchem er befannt gab, "bag biefer Abjutant bie Stellung ber Ochweiger . Truppen erklaren, und auch bie nothigen Aufschluffe über bie ferneren Bewegungen berfelben geben werbe." - Doch am namlichen Abend melbete Ben. Bechmeifter aus Barmbach, bag bie Schweizer . Truppen ben Rhein : Rorbon verließen, und fich in bas Innere ihres Landes jogen. -

#### II.

Der Feldzug 1704 am Rhein, an ber Dos nau, in Tirol und Ober-Oftreich.

Rach öftreichischen Orginalquellen.

Bon Sauptmann Seller bes f. f. Generalquartier. meifterstabes.

(Soluf des erften Abichnittes.)

Dring Eugen hatte Unfangs beabfichtet, icon am zweiten Sag nach feinem Gintreffen fich über Urach jum Bergog von Marlborough ju verfügen, um bie fo unerläßlichen und ber Wichtigfeit bes Begenftandes angemeffenen Unterrebungen ju pflegen; woran, - wie begreiflich, - auch ber Markgraf Theil nehmen follte. Geine Abreife verzögerte fich jedoch, durch Berbandlungen mit Pring Ludwig, bis jum 9. Mun ging er nach Beilbronn ab. Ihn begleitete ber Graf Bratislaw. Der brittifche Felbberr batte an biefem Sage ben Deckar überschritten und war bis Caufen gerückt; am 10. langte er in Mundelsheim an, wo ibn Eugen erwartete. Sier faben fich beibe Felbberren gum Erftenmal, und ber gegenseitig gunftige Gindruck pragte fich tief in die Bemuther, und bilbete fich aus jur boche. achtungsvollften Freundschaft, ju einem Bertrauen, bas

fich nicht minderte, bis ans Ende ihres Lebens; wie fcmer auch die Beitereigniffe bazwifchen treten mochten \*).

Bor bem ernsten, strengen Britten, bem Abgott seiner Soldaten, welcher, troß der eisernen Ruthe, die er zur Handhabung der Disziplin führen zu muffen glaubte, bennoch die größte Sorge für seine Unterzgebenen trug, und von ihnen scherzweise nur der waschere, tapfere, oder wachsame Korporal John genannt wurde, der es am besten verstehe, sich von den Truppen aller Nazionen gehorsamt zu sehen, — trat hier der ein und vierzig Jahre zählende, dem Aussiehen nach schwächliche und hagere Eugen, mit seiner großen Pertücke. Aber Marlborough erkannte bald aus dem durchtbringenden Auge, aus der lebhasten und genialen Einbildungskraft, den tiefen Gedanken und den hellen Anssichten, daß der erste Keldherr des Jahrhunderts vor ihm stehe, und der Ruf nicht zu viel gesagt habe.

Am 11. Juni fetten Marlborough, Eugen und Bratislaw den Marsch gemeinschaftlich bis Große Beppach im Rems. That (im Oberamt Schorndorf des würtembergischen Jartfreises, auf der Straße von Kannstadt nach Schorndorf) fort, wo man drei Lage anzuhalten gedachte, theils um die Infanterie völlig heranzuziehen, und die Truppen sich in Stand setzen zu lassen; hauptsächlich aber um sich mit dem Markgrafen von Baden über die weiteren Operazionen zu versständigen. Dieser traf, in Begleitung des regierenden

<sup>\*)</sup> Die in den Feldakten des k. f. Kriegsarchivs vorhandene Korrespondenz zwischen Gugen und Marlborough macht dieß vollkommen anschaulich; und stellet das zwanglose Berhältniß zwischen Beiden heraus.

Berjogs von Burtemberg, am 12. bafelbft ein \*). In mehreren Konferenzen wurden die Grundzüge des weiteren Benehmens festgestellt. \*\*).

Bufolge der gefaßten Befchluffe follte nunmehr Folgendes gefchehen:

Eugen follte ben Oberbefehl ber Truppen in ben Stollhofer Rinien übernehmen, und dort ben um Lauterburg ftebenden Marical Tallard beobachten. Ihm wurden, außer ben icon bafelbft befindlichen Truppen, noch die Preußen, bann die westphälischen Rreis-Regi-

<sup>&</sup>quot;) Die fo bekannte Zusammenkunft im Gafthause gum Lamm in Groß- Beppach, wo man ben Reisenden im Garten noch ben Baum zeigen will, in deffen Schatten die drei großen Feldberen des XVIII. Jahr- hunderts sagen, und überlegten, verlegt Quincy (im IV. Bande Seite 247) nach heilbronn.

<sup>\*\*)</sup> Eugen ichrieb dem Raifer: "Und muß Ich das Gegeugnis geben, daß der Milord Duc in Allem E. R. M. Dienst und pro bono publico einen ungemeinen rumblichen enffer undt große Fertigtheit von sich Spühren lagen."

Im Leben des Pringen Eugen S. 336 und 337 des I. Bos. werden verschiedene Thatsachen, so wie auch Schreiben des Pringen Eugen angeführt, welche sich nach den Alten des f. f. Rriegsarchivs ans ders heraubstellen. Der dort angeführte Brief Eugens an den G. d. R. (soll heißen F3Mftr.) Graf heister sindet sich in der Dienstes-Rorrespondenz des Pringen nicht. Aber aus vielen seiner anderen Schreiben an heister ist zu ersehen, daß er mit selbem keineswegs auf jenem vertrauten Juß ftand, um ihm solche Dinge zu berichten. Auch ift der Styl des Schreibens durchaus nicht jener Eugens.

## Ш.

# Militärische Geschichte bes Rheines.

Bon Johann Baptift Ochels, f. f. Major.

(Fortfegung.)

Rachdem Kaifer Seinrich VII. am 24. August 1313 gestorben, geschah eine Doppelmabl für den deutfchen Thron, bie langwierige Rriege in allen beutichen Landern nach fich jog. Bu Frankfurt am 19. Ottober 1314 murde ber Bergog Friedrich von Oftreich durch einen Theil der Rurfurften, durch den andern am 20. Oftober ber Rheinpfalg: Graf Ludwig, Bergog von Dber-Baiern, ju Konigen erhoben. Kriedrich wurde am 25. November ju Bonn burch ben Erzbischof von Köln, - Ludwig am 26. November in Machen burch ben Ergbischof von Maing gefront. Bon ben rheinischen Rurfürften batten ber Rheinpfalggraf Rudolph und ber Ergbifchof von Roln für Friedrich, - die Erzbischofe von Main's und Trier für Ludwig gestimmt. Für ben Lettern erffarten fic bie Debryahl ber Reichsftabte, befonders bie am unteren Rheine gelegenen, die Grafen von Julich, Cleve und Berg, bann am Oberrhein bie Stadt Roffnit (Ronftang), ber Graf Ronrad von

Freiburg, ber Bifchof von Chur aus bem Saufe Montfort, einige Gegenden im Borarlberg und am Bobenfee, und die brei Balbfantone Ochmpg, Uri und Unterwalben, - für Friedrich, bie Debraabl bes boben Reichsabels, barunter ber Bergog Ferry IV. von Ober-Cothringen und ber Martgraf Rubolph von Baben, und viele Reichsftabte in Elfaß' und am Oberrhein. - Friedrich begab fich nach feis ner Kronung an den Oberrbein, um alles jur Dedung ber öffreicichifden Borlande Mothige anguorde nen, Dann febrte er im Binter 1314 - 1315 nach Ditreich zurud. Ludwig jog von Roln, am Rheine binauf, von Stadt ju Stadt. - Der Berjog Leo. pold von Dftreich fammelte Ende bes Winters 1315 bie Truppen aus Belvetien, Ochmaben und Elfag bei Gely am Rheine, und beunruhigte von dort aus bie Ludwig anhängenden Stadte und Edlen burch baufige Streifzuge. 3m Marg befand fich Ludwig eben in Opeier, als Leopold bie Umgebung biefer Stadt verbeerte. Ludwig verließ nun den Rhein, und begab fic nach Munden. -

Im Mai hielt Friedrich einen Reichstag zu Bafel, und am 11. fronte er feine Gemahlinn Elifabeth
von Arragonien. Dort vermählte sich am nämlichen
Lage Herzog Leopold mit Ratharina von Savoyen. —
Bald darauf ließ Leopold die Stadt Kostnig überfallen.
Dann unternahm er einen Zug nach Baiern, und im
herbite einen andern gegen die Baldkantone, auf welchen er am 15. November bei Morgarten eine Nies
derlage erlitt. Am 9. Dezember 1315 schlossen die Breige geiten. — Leopold belagerte 1317 Speier vergeblich. Er bedrohte im Früh'

Dar. milit. Beltfcr. 1841. II.

jabr 1318 Lubwigs Unbanger in ber Gegenb von Stra f. burg. Bu beren Unterftugung jog Lubwig mit einer ftarten Macht an ben Rhein. Die Beere ftanden fich fchlagfertig gegenüber. Aber nach einigen fleinen Gefechten ber Bortruppen, entfernten fie fich wieber von einander. Leopold jog nach Selvetien jurud, und griff Golothurn ohne Erfolg an. 2m 19. Juni 1318 folog er einen Baffenstillstand mit ben feinblichen Belvetiern auf ein Sabr, ber fpaterbin mehrmalen verlangert murbe. - Gegen Ende 1319 belagerte Leopold jum zweiten Male bie Stadt Speier. Der Uns griff murbe bis jum Muguft 1320 fortgefest, und end= lich burch einen Waffenftillftand unterbrochen. - Indeß batte König Ludwig am Mittel-Rheine ein farkes heer gefammelt. Konig Friedrich jog bas feinige am Oberrheine jufammen. Ludwig rudte im Elfaß vor. In Strafburg murbe fein leben von verfchworenen Burgern bebrobt, und Lubwig mußte fich eiligft in fein Lager flüchten. Der Bergog Leopold marf fich bem Ronig Ludwig entgegen, und brachte beffen Beer jum Beiden. Dann vereinigte fich Konig Friedrich mit ibm. Lubwigs Beer erlitt in ber Begend von Strafburg eine Dieberlage, und eifte nach Baiern gurud.

Am 28. September 1322 erfocht Ludwig ben Sieg bei Mühldorf, wo Friedrich gefangen murde. Serzog Leopold feste zwar die Feindseligkeiten gegen Ludwig fort. Diese wurden jedoch 1325 durch die Berträge von Trausnis und München unterbrochen, durch welche die gemeinschaftliche Regierung Friedrichs und Ludwigs feste gesett wurde. Leopold zog aber schon im Februar 1326 wieder gegen den Landgrafen von Essaß, und begann die dritte Belagerung von Speier. Plöglich

erfrankt, murbe ber herzog nach Strafburg gesbracht, wo er ichon am letten Februar verschieb. Bergog Albrecht übernahm nun die Verwaltung ber det reichischen Vorlande in Schwaben, helvetien und Elfaf, und erneuerte ben Waffenstillstand mit ben Waldkantonen auf unbestimmte Dauer, bis zur gegenseitigen Auffündigung.

Um jene Beit ichloffen mehrere Stabte am Dberrhein einen Landfriedenbund gur Erhaltung ber öffente lichen Rube. Denfelben grundeten 1326 Strafburg, Bafel und Freiburg im Breisgau. Es traten bemfelben bei 1327 Maing, Borms, Opeier, Roftnis, Lindau, Uberlingen, Burch, Bern, Golothurn, und ber Graf Eberhard von Anburg, - 1329 Ravensburg und Sanct Gallen. - Die Bergoge Albrecht und Otto mußten 1329 gegen verschiebene Reichestabte in Ochmaben und Elfaß, Die fic ber öftreichifden Berricaft entziehen wollten, die Baffen ergreifen. - 2m 1. Februar 1328 war, ber frangofifche Ronig Rarl IV. verstorben , ber viele Mube angewendet batte, um fatt bes mit bem Rirchenbanne belegten Konigs Ludwig mit Bilfe bes Papites Johann XXII., ber Kurfürsten von Roln und Maing, und feines Schwagers, bes bobmis fchen Konigs Johann, auch die deutsche Krone an fic ju reißen.

König Friedrich enbete am 13. Janner 1330 fein Leben, und Albrecht II. trat die Regierung in Öftreich an. Deffen Bruder Otto ftellte fich an die Spitze der gegen König Ludwig feindlichen Partei, welcher in den erften Monaten 1330 in den Rheinsländern die Bifcofe von Strafburg, Bafel und Koftnig und viele Grafen und Ritter beitraten. Der

Papft erneuerte ben icon fruber gegen Ludwig ausgefprocenen Rirchenbann. 2m 9. Mai zu Landau an ber Queich folog Otto ein Defenfiv - Bundnig mit Konig Johann von Böhmen. — Ludwig mar im Frubjabr am Rheine eingetroffen, und bereifete bie ibm an= bangenben Reichsftabte Roln, Mainz, Borms, Opeier, u. a. m., um fie in ihrer Treue ju befestigen. Den friedlich Befinnten bot er Umneftie, Die von den Meis ften jurudgemiefen murbe. In Sagenau ruftete er fein Beer jum Ungriff ber öftreichischen Borlande. Da ums folof Otto, noch im Mai, bie Stadt Rolmar mit 1400 Reitern und 30,000 Mann ju guß. Geche Boden mabrte bie Belagerung, ohne bag Lubwig jum Entfat vorructe. Endlich vermittelte ber Ronig Jobann von Bobmen Frieden und Bunbnig zwifden bem Raifer und Oftreich. In Sagenau am 6. August 1330 murbe ber Bertrag unterzeichnet. Lubwig gemabrte ben Bergogen 20,000 Mart Gilber als Schabloshaltnng für bie Rriegeruftungen, und verpfandete ibnen für biefe um= me einftweilen bie Reichsstädte & cafbaufen, Rheinfelden, Reuburg am Rhein und Breifach.

In Selvetien bauerten die Febben zwischen bem Abel und ben Stabten fort. Lugern trat 1331, als vierter Ort, in ben Bund ber Walbstabte. Der Abel bes Aargaues befriegte die Stadt. Aber Serzog Otto ließ 1333 einen Landfrieden für Selvetien verkünden, und 1334 kam ein Vergleich zwischen jenen Edelleuten und Luzern zu Stande. — Die Berner schlugen am 21. Juni 1339 ben Abel bei Laupen, und vertheiztigten sich dann durch thätigen kleinen Krieg gegen beneselben, bis 1341 ber Friede geschlossen wurde. —

Philipp VI. von Frantreich fucte, ben

vieliabrigen Aufenthalt ber Papfte in Avignon zu benuten, um mit beren Silfe fich bie Burben eines Reichsvitars in Stalien', eines romifden Raifers, und in ber Folge auch eines beutschen Ronigs zu erwerben. Geit bem Frubiabre 1336 ruftete fich Eduard III, von England jum Rriege gegen Philipp, und biefe gunftige Lage mußte ber Raifer Ludwig benüten, um die von Frankreich die Freiheit Deutschlands bedrobende Gefahr abzumenden. 3m Frubjahr folog ber Raifer Bertrage mit ben Reichs : Bafallen : bem Bergog von Brabant, bann ben Grafen von Sole land, Flandern und Bennegau. 3m Upril 1337 begann Philipp VI. die Feindfeligkeiten gegen bas beutfche Reich, indem er fich mehrerer Reichsguter in ber Begend von Cambray bemachtigte. Der Raifer verfprach in bem mit Ebuard III. von England im Juli abgeschloffenen Offensivbundnig, ibm in Person mit 2000 Selmen ju Silfe ju gieben. 2018 bann die Reindfeligkeiten zwifden England und Frankreich ausbrachen, erklarte ber Raifer, im Ramen bes !Reiches, Philipp bem VI, ben Rrieg, Mittelbar gegen Frankreich mar ber am 15. Juli 1338 gu Renfe am Rhein gefchloffene Rurverein gerichtet, ber die Erhaltung ber Freiheiten und Rechte bes Reiches jum Werfaffuna, Bwed batte; bann bie burch ben Reichstag ju Frankfurt am 8. Muguft erflarte vollige Unabhangigfeit bes Reiches von jedem fremden Ginfluß; welche Befete auf mehreren folgenden Reichstagen feierlichft bestättiget murben.

Auf bem Reichshofe, ben Raifer Ludwig zu Roblen z im Geptember 1338 hielt, ericien Ronig Eduard III. von England, und flagtevordem Raifer und bem beutichen Reiche, welche er als ben bochften

und allgemeinen Richterftuhl anerkannte, ben Ronig Philipp von Frankreich an, daß er ihn feines mutterlichen Erbes: ber frangofischen Provingen Normandie, Buienne und Anjou, beraubt habe, und ibm Frankreichs Rrone vorenthalte. Er forberte Gerechtigs teit und Silfe. - Der Raifer und die Fürsten fanden Eduards Befdwerden gegrundet. Ludwig ernannte ben König von England zum beutschen Reichsvis far in ben Canbern abwarts ben Rhein, von Roln angefangen, und trug ben nieberlanbifden Burften und Berren auf, bemfelben in diefer feiner neuen Eigenschaft gegen Frankreich beigufteben. ließ bann Philipp VI. auffordern, ben Konig von England über feine Befcmerben zufriebenguftellen, und brobte, im Beigerungefalle ben Lettern mit feiner gungen Dacht zu unterftugen. Er verlangte ferner, baß ber Ronig von Frankreich über bie beutschen Reichsleben, welche er befaß, unverweilt bie faiferliche Belehnung einholen folle. - Dem Konige von England verfprachen, fo wie ber Raifer, alfo auch bie Fürsten, Grafen und herren von Solland, Bennegau, Bra= bant, Namur, Belbern, Julich, ber Ergbifchof von Roln, ber Bifchof von Luttich, ber Bergog von Cothringen und die Flanderer, ihren fraftigen Beiftand, und Eduard gabite bafür benfelben ichon im Boraus große Gubfibien.

Philipp VI. stellte sich im Gerbste 1338 mit einem Beere an ber Maas auf, um die nördlichen frangostschen Provingen gegen die Einfälle der niederländischen Fürsten zu beden. Diese griffen, mit Engländern vereint, die Gebiete der Bischöfe von Luttich und Cambray an, welche sich unter frangosischen Schutz begeben
hatten. Der eingebrochene Winter hemmte zwar die Ope-

ragionen. Die unter bes Papftes Bermittlung begonnenen Berhandlungen batten teinen Erfolg. - 3m Rrubjabre 1339 brang Eduard III. in die Diccardie mit einem Beere ein, welches burch die Silfstruppen bes Raifers und vieler niederlandifcher und norbbeutfcher Reichevafallen verftaret morben mar. Philipp entfette im Caufe bes Sommers, burch gefchickte Manover, bie von ben Allierten belagerten Statte Rouen, Gaint Quentin, Ribemont und Laon. Im Gpatherbft mußte Eduard auch noch ben auf Cambran begonnenen Ungriff aus Mangel an Lebensmitteln aufgeben. Geine Streifparteien maren jedoch bis in bie Begend von Paris vorgedrungen. Et führte fein mit vieler Beute bereichertes Beer nach Brabant jurud. - Der Raifer nahm an bem Feldzuge 1340 feinen Untheil mehr. Die englische Flotte vernichtete am 23. Juli bie frangofifche, unweit bes Safens von Gluns. Die verbundete Armee belagerte Tournay brei Monate, bis Philipp VI. ihr alle Bufuhren abgeschnitten batte. Da fcbloß Eduard einen Baffenstillstand am 2. September auf neun Monate, welcher fpater um zwei Sabre verlangert murbe. - Der Raifer unterzeichnete am 24. Janner 1341 ben Frieden und ein Bertheibigung s. bundnig mit Philipp VI., und widerrief auf bem Rurftentage zu Frankfurt bas 1338 an Eduard von England verliebene Reichsvikariat über die Dieberlande. - Auf früheren Reichstagen batte Ludwig die Graffchaften Julich ju einem Fürftenthume und zur Markgraffchaft, - Gelbern jum Bergogthum erhoben. Um 21. Marg 1339 verpfanbete ber Raifer Oft-Friedland an ben Bergog Renauld II. -

Im Jahre 1343 begann ber Graf Cherhard von Burtemberg Fehbe gegen die habsburgifden Landschaften am Oberrhein; weil er Unsprüche auf einige von bem Grafen von Schelklingen an Oftreich verkaufte Guter machte. —

Sumbert II. mar 1333 feinem Bater in der Regierung ber Graffchaft Dauphinee gefolgt. Ronig Eduard III. von England batte am 3. Mai 1338 ben Raifer Ludwig ichriftlich ersucht, bag er humbert ben Titel eines Königs von Arles verleiben möchte. Der Raifer gemabrte zwar biefe Bitte. Aber Graf Sumbert fcheute fich, von bem leeren Titel Bebrauch ju machen, weil Papft Beneditt XII., ber Tobfeind Lud. wige, in Avignon refibirte, und ber Graf fich' beffen Runeigung erhalten wollte. Der Graf trat balb barauf in Unterhandlungen mit bem frangofifden Konig Dhie lipp VI., und unterzeichnete endlich am 29. Marg 1349 ju Romans eine Urfunde, in Folge berer er am 16. Juli ju Epon bie Daupbinee an ben Entel bes Konigs, Pring Rarl ber Normandie, übertrug, und felbft in den Dominitaner . Orden trat. -

Der Graf Wilhelm IV. von Polland fiel am 26. September 1345 im Rriege gegen die Friefen, bei Staveren, in einem hinterhalte, ohne Leibeserben zu hinterlaffen. Die älteste Schwester befielben, die Gemalinn Margarethe des Raifers Ludwig, wurde von diesem auf dem Reichstage zu Nürnberg am 15. Jänner 1346 mit des Bruders hinterlaffenen Ländern: Holland, Seeland, Friesland und hen negau belehnt. Mehrere Reichssürsten hatten gegen die Übertragung jener Länder auf die weiblichen Berwandten Wilhems IV. Gegenvorstellungen gemacht,

und behauptet, bag biefe Graffchaften, als erlebigte Mannsleben bes beutschen Reiches, an baffelbe jurudfallen mußten. Indeg batte Margarethe im Februar und Marg 1346 bereits von den ihr vom Raifer verliebenen ganbern wirklich Befit ergriffen. 2m 7. Geptember erließ ber Raifer ein Diplom, burch meldes berfelbe bezougte, bag fein altefter Gobn, Ludwig, freiwillig, in Gegenwart des Raifers und ber Reichsfürsten, bem Erbrechte, welches ibm von feiner Mutter auf jene Grafichaften juftand, entfagt babe. Um namlichen Tage bestättigte ber Raifer die von Margarethe beschloffene Ernennung ihres zweiten Gobnes, Bilbelm, jum Statthalter und Kinftigen Erben biefer Canber. Um 5. Janner 1349 ju Munchen, trat bie Raifes rinn bem Pringen bie Provingen Bolland, Geeland und Friesland, gegen eine jabrliche Pension ab. Da aber Wilhelm bie Bebingungen bes Bertrages nicht hielt, fo wiberrief - Margarethe am 1. Juni 1350 jene Ochentung, und es tam jum Rrieg zwischen ber von ihrem Comager, bem Konige von England, unterflutten Mutter und bem Gobne. Diefe gebbe mar, befonders jur Gee, mit bedeutenden Befechten verbunden. Sie wurde erft burch ben am 7. Dezembet 1354 in London abgeschloffenen Vergleich beigelegt, und Margarethens Ochenkung an Bilbelm bestättiget. -

Der böhmische Pring Karl, Markgraf von Mahren, wurde zu Rense am 11. Juli 1346, nachdem die Rurfürsten den deutschen Thron als erledigt erklart hatten, zum König gewöhlt. Er und sein Bater, der blinde König Johann von Böhmen, zogen dem Könige Philipp VI. mit 500 Reitern, von Luremburg an die Seine, gegen die Englander zu hilfe. Diese gewannen am 26. August bei Erech bie Schlacht, in welcher Johann von Böhmen ben Tod fand, Philipp VI. und Karl sich mit ber Flucht retteten. Der Lettere folgte seinem Vater im Besit bes Königreiches Böhmen und ber Grafschaft Luxemburg. Auch wurde er am 26. November zu Bonn als römischer König gekrönt. Der Bürgerkrieg begann zwischen Kaiser Ludwig und König Karl in Tirol, Ober-Italien und Schwaben, erreichte aber schon mit Ludwigs am 11. Oktober 1347 erfolgtem Tode sein Ende.

Segen Karl IV. murbe von einer Partei am 30. Janner 1349 ju Frankfurt ber Graf Gunther von. Schwarzburg auf ben beutschen Thron erhoben. Die Geere ber Gegenkönige standen bei Mainz, bach durch ben Rhein getrennt. Karl ging über den Fluß, schlug Gunthers Vorhut, zerstreute bessen Geer. Gunsther warf sich mit seinen vornehmsten Anhängern in das Städtchen Eltvill (jest: Ellseld) im Rheingau, und befestigte sich in demselben. Er wurde von Karl belagert, und unterwarf sich am 26. Mai durch einen Versgleich; in welchem er der Krone gegen eine Geldsumme entsagte.

Johanna von Unjou, Königinn von Neapel, verstaufte am 12, Juni 1348 die herrschaft über Uvignon an Papst Klemens VI. für 80,000 Goldgulden, und Raiser Karl IV. bestättigte, als Ober-Lehensherr, diesen Bertrag. — Uimar VI., Graf von Balence und Die, wurde vom Raiser am 16. März 1349 zum Generalvikar des deutschen Reiches im Königreich Arelat ernannt. —

Bwifden bem Grafen Johann von Sabsburg-Rappersmyl und ber Stadt Burd war 1350 eine Febbo entftanden, in Folge welcher diefe Stadt im Dai 1351, im Rovember auch Stadt und Band Glarus, und im Juni 1352 bie Stadt Bug, bem Bunbe ber Gibgenoffen betraten. Bergog Albrecht II. von Oftreich wollte diefe Stabte vom Bunde lobreifen. Doch erlitt er Nachtheile in mehreren Gefechten. Der in Lugern am 14. Geptember 1352 zwischen Sabsburg und ben Stabten unterzeichnete Friede brachte boch feine Berfohnung mit fic. 3m Binter 1552-1353 trat auch bie Stadt Bern ber Gidgenoffenschaft bei. Die Bermittlung bes Königs Karl IV. 1353 in Roftnig, 1354 in Burch, blieb fruchtlos. Um 20. Juni 1354, auf bem Reichstag ju Regensburg, fundigte ber Konig ber Stadt Burch ben, Krieg im Mamen bes Reiches an. Er belagerte bie Stadt vom 20. August bis 14. September vergeblich. Dann jogen bie Truppen nach Saufe, Ein oftreichisches Rorps fette ben fleinen Rrieg gegen Burch fort. - Der Raifer entschied gwar am 23. Juli 1355, auf bem Reichttage ju Regensburg, diefen Streit fur Oftreich; boch bie Städte unterwarfen fich nicht. Bergog Ulbrecht ließ eis nen Stillftand mit ben Eidgenoffen abichließen, und mit Burch tam fogar 1356 ein Bundnif auf funf Jahre ju Stande. Aber die Candeshoheit über Lugern, Bug und Glarus blieb fur Sabsburg verloren. -

Karl trat Ende 1353 feine Graffchaft Luxe meburg an den Bruder Wenzel ab, und erhob biefelbe burch ein am 13. März 1354 zu Met erlaffenes Dekret zum herzogthum. Auch Jülich wurde auf dem Reihstage zu Met 1357 vom Kaiferzum herzogthusme erhoben.

Am 23. August 1355 ward zu Prag zwischen Rais fer Karl IV. und bem frangofifden Ronig 3 .

hann II. ein Bundniß geschloffen. Johann erkannte file bie in seinem Besit besindlichen Stadte Bienne und Cambray die Lehensherrschaft des deutschen Reiches. Auch verspracher, daß sein erstgeborner Prinz, Rarl, über das Dauphinee, — sowie Prinz Philipp I. de Nouvre Graf von Soche Burgund über diese Landschaft, sobald es der Raiser verlange, die Belehnung einholen, und ihm den Eid der Treue abslegen würden. — Am 1. Jänner 1357 bestätrigte der Raiser dem Prinzen Rarl alle Rechte und Privilegien, welche die Grafen der Dauphinee, seine Vorsahren, als solche besessen batten. —

Rarl IV. machte am 10. Janner 1356 ben erften, ouf bem Reichstage ju Rurnberg abgefaßten, Theil ber goldenen Bulle bekannt, welche für die Folgezeit als Grundgefet ber beutichen Reichtverfaffung galt. Biele Fürsten, Gole und Stadte bilbeten eine machtige Oppofizion gegen biefe Bulle. Die Stabte Strafburg, Freiburg und Bafel verbanden fich jum offenen Biberftande. — Bur Bollenbung biefes Gefetes fdrieb ber Raifer einen Reichstag auf ben nachften November nach Met aus. Mus Böhmen begab fich ber Kaifer nach b'e m Rheine. Im Oftober, ju Gulgbach im Elfaß, nahmen die mifrergnugten fcmabifden Reicheftabte ben Frieden auf ein Jahr an. Um die Mitte bee Dezembere trafber Raifer ju Det ein. Dort wurde die Bulle vollendet und am 25. Dezember bekannt gemacht. Die Opposizion emporte fich nun offen gegen biefelbe. Der Raifer mußte burch Rrieg Geborfam erzwingen. Much ber Markgraf von Baben hatte, in Berbindung mit mehreren elfafifchen Stadten, Beindfeligfeiten jenfeits bes Rheines begonnen. Aber ber taiferliche Reichtvogt im Elfag, mit Silfe ber

getreuen Reichsftadte, eroberte im Mai die Stabte Selg und Sagen bach, und ftellte die Rube amRheine ber. -

In fener Zeit erwarben Albrecht II., Rudolph IV., Albrecht III, und Leopold III, von Oftreich am Ober-Rheine die Grafschaft Ochelblingen, bas Breise gau, bie Stabte Feldfird, Plubeng, Rlein-Bafel, die beiden Stadte Laufenburg, und anbere Besitungen mehr. - 3m Otrober 1375 rudte Enguerrand be Couch Graf von Goiffons, ein Gobn ber Pringeffinn Ratharina von Sabsburg, mit 40,000 in England, ben Dieberlanden, Burgund und Lothringen jufammen geworbenen Gblonern in bas Elfaß ein, und forderte ben Bergog Leopold III. auf, ibm bas Margau und die Besitzungen im Elfaß abzutreten, melche, wie er vorgab, feiner Mutter als Beiratsgut verfcrieben worden fenen. Da diefe unbegrundete Forderung gurudgewiesen murde, drang Couch nach Selvetien por, und verheerte die Begend zwischen ben Geen von Biel und Burch fo graufam, bag feine Truppen felbft burd Sungerenoth und die eingetretene Bintertalte aufs Mugerfte litten. Bergog Leopold hatte fich nach Breifach geworfen; ba teine angemeffene Truppengabl bereit mar, bie er bem Raubbeere batte entgegenfegen Bonnen. Doch die Bewohner ber vermufteten Wegenden griffen aus Bergweiflung ju ben Baffen, rieben im Dezember 1375 mehrere Abtheilungen jener Rauber auf, und im Janner 1376 jog be Couch mit bem Reft nach bem Elfaß jurud. Much biefe Canbicaft murbe rein ausgeplundert. Dann aber gerftreute fich ber gros Bere Theil bes Beeres. Der Kern jog nach Italien, und trat in Dienste des Papftes Gregors XI. - Der Berjog Leopold III. befriedigte 1379 de Couche Unfpruche,

indem er ihm die zwei Serrschaften Buren und Ride dau überließ, die Leopold dem Grafen von Ryburg abs gefauft hatte. —

Raifer Karl IV. hatte im Frühjahr 1365 bem Papft Klemens in Avign on besucht, wo er ben Grafen Amadeus VI. von Savoien zum Vitar bes de utschen Reiches im Arelat ernannte. Im Juni wurde er in Arles durch ben dortigen Erzbischof, in Gegenwart bes Grafen von Savoien, und seines Schwagers, des Herzogs von Bourbon, zum König bes Arelats getrönt. — Im Jahre 1368 griff Ludwig Graf von Anjou, — ein Bruder bes französischen Königs Karl V. und Gouverneur bes Languevoc, — die Provence unster dem jeder Wahrscheinlichkeit entbehrenden Vorwande an, als habe ber Kaiser dieses Königreich an ihn absgetreten. Er nahm Tarascon durch Verrath, belaserte aber Arles vergeblich. —

Am 21. Geptember 1361 mar ber minberjährige Berzog Philipp I. be Rouvre von Burg und (Bours gogne) verstorben, bem auch bie Grafschaft Sochburg und (Franche Comté) und bie Grafschaft Artois geshört hatten. Die letteren beiben länder fielen an besten Groß-Tante, die königlichefranzösische Prinzessinn Margarethe, seit 1348 verwittwete Gräfinn von Flander n. Das Berzogthum Bourgogne aber hatte ber französische König Iohann II., als nächster Ugnat, eingezogen, und bann Ende 1363 seinem jüngsten Sohne Philipp verlieben. Der König hatte sich auch um die Breigrasschaft Sochburg und für jenen Sohn beworsben, und ben Kaiser um die Verleihung dieses erledigten Mannslehens des deutschen Reiches gebeten. Rarl IV. belehnte ihn wirklich mit derselben durch ein am 15. Jäns

ner 1362 ausgestelltes Diplom. Philipp wollte nun dies sereits von den Flanderern in Besit genommene Land mit Waffengewalt erobern. Aber der Krieg währte mehrere Jahre ohne Erfolg fort, bis der herzog Phislipp am 19. Juni 1369 zu Gent mit der Enkelinn der vermittweten Gräfinn Margarethe von Flandern und hochburgund, — der ebenfalls Margarethe genannten Tochter des Grafen Ludwigs II. und Margarethens von Brabant, — vermählt murde.

Raifer Karl IV. erhob 1354 bie herrschaft bes Grafen Robert von Bar, Pont a Mousson, jum Marquisat, — Ansangs Februar 1355 die Grafsschaft Bar selbst zum herzogthume. Dem Prinzen Albert, ber statt seines Brubers, bes mahnsinnigen Grafen Wilhelms V. von holland, Seeland, Friedland und hennegau, diese Länder seit 1358 verwaltete, ertheilte Karl 1371 die Belehnung mit densselben. Doch wurde Albert erst nach Wilhelms V. 1389 erfolgtem Tode als herrscher anerkannt. Die rebellischen Friesen huldigten dem Grafen, nach mehreren erlitten nen Niederlagen, am 14. August 1398. —

Im Jahre 1372 tam Karl IV. nach Machen, um bie Sandel anszugleichen, welche nach bem Tobe bes Grafen Renaud III. von Gelbern über den Besit bieses herzogthumes und der Grafschaft Zutphen unter ben erbberechtigten Verwandten entstanden waren. Der herzog Wilhelm von Julich bewog den Kaiser, seinen Sohn Wilhelm zum herzog von Gelbern zu ernennen. Die Fehde mährte jedoch bis zum Jahre 1379 fort, in welchem der junge Wilhelm von jenen beis den Ländern als Beherrscher anerkannt ward, nachdem er sich mit den übrigen Prätendenten ausgeglichen batte.

Im November 1377 machte ber Kaifer eine Reise nach Frankreich, um seinen Schwestersohn, ben König Karl V. zu besuchen. Zu Paris im Jänner 1378 ernannte er ben neunjährigen Dauphin, Karl VI., zu seinem Lieutenant und zum lebenslänglichen Vitar bes beutschen Reiches über bas Königreich Urelat, namentlich der Landschaft Dauphinee, und der übrigen burg und ischen Länder, jedoch mit ausdrücklichem Vorbehalt der Soheitserechte bes beutschen Reiches.

Dem am 29. Movember 1378 verftorbenen Raifer Rarl IV. folgte in ber Regierung bes beutschen Reiches beffen Gobn Bengel, ber icon feit 1363 Ronig in Bobmen, feit 1376 romifcher Konig gewesen. Diefer Monarch fam que 1383, nach bem Lobe feis nes Ontels Bengel, in ben Befit bes Bergogthumes Luremburg, übertrug biefes aber 1388 auf feinen Obeim Jobit Markgraf von Mabren. - Berg erbob Konig Wengel 1380 jum Bergogtbume. - Der Graf Ludwig II. von glandern batte feit 1379 gegen feine emporten Unterthanen ju fampfen. Er batte fie ends lich, mit frangofischer Silfe, bis jum November 1382 besiegt. Mur bie Stadt Bent blieb unbezwungen. Dachbem die Großmutter Grafinn Margarethe ber Bergoginn von Bourgogne 1382, ber Bater Graf Ludwig II. am 9. Janner 1384 verftorben, gelangte beffen Odwiegersohn, ber Bergog Philipp von Bourgogne, jum Befit ber Landichaften Glandern, Franche Comté, Artois, Nevers und Rhetel. Go bildete fich nun bie Dacht ber zweiten' Linie burgundifder Bergoge, melde in der Folgezeit, im fteten Bachfen, felbft ben frangofifchen 'Ronigen Gefahr brobte. -

Die Königinn Johanna von Neapel, Gräfinn von ber Provence, nahm am 29. Juni 1380 ben Grafen Lubwig von Anjou zum Sohne an, und ernannte ihn zu ihrem Unversal-Erben. Nach ihrem 1382 erfolgten Tode ergriff Ludwig Besit von der Provence. Er trat im nämlichen Jahre Piemont an den Grasen Amadäus VI. von Savoien ab. — Ludwigs Nachtstemmen besasen die Grafschaft Provence bis zum Tode Karls III. am 11. Dezember 1481. In Folge dessen Testaments vereinigte der französische König Karl VIII. die Provence im Oktober 1486 für immer mit Frankreich.

Der beutsche Konig Bengel bemufte fich vergebens, einen allgemeinen Landfrieben für gang Deutsch land aufzurichten, burch ben er bie befonberen befenfis ven Berbundungen verschiedener Canbichaften aufzulofen vermeinte. Der Bund ber fcmabifchen Stabte gabite 1379 fcon zweiundbreißig Glieder, und bamals traten bie Pfalggrafen am Rheine, bie Bergoge von Baiern und Markgrafen von Baben ju bems felben. 2m 13. Oftober 1379 murbe in ber Betterau bie Gefellichaft bes Lowens gegrundet, welche fich gar bald über Franken, Ochwaben, Elfaß, Breisgau und die Riederlande ausbreitete. - 2m 20. Mary 1381 Schloffen ju Opeier bie Stabte Daing, Straßburg, Worms, Speier, Frankfurt, Sagenau und Beiffenburg ein Bundnig auf vier Jahre. Diefem traten bie vierundbreifig fcmabifchen Stadte, Graf Eberhard von Burtemberg mit dem Bowenbunde, und der Bergog Leopold III. von Bftreich Ber, milt. Beitfchr. 1841, III.

bei. Diefer Bund ichien, ber foniglichen Gemalt Befabr ju broben, und Bengel ließ, um ihn aufzutofen, auf bem Reichstage ju Murnberg am 11. Darg 1383 einen allgemeinen Lanbfrieben auf zwolf Sabre verfunden. Um 21. Februar 1385 ju Rofinig traten, auf Einlabung bes Stabtebunbes, auch Burch, Bern, Golothurn und Bug bemfelben bei. Dies fes Ereigniß, und bie Febbe ber Grafen von Anburg, verwickelten bas gange Saus Oftreich in Rrieg mit ben Eid genoffen, welche bie Feindseligkeiten Ende 1385. begannen. Der Bergog Leopold mar bamals eben mit ben ichmabischen und elfägischen Reichestabten in Bwift. Er beschleunigte bie Musgleichung, und eilte bann nach bem Margau. Er erhielt von bem größten Theile bes belvetifden Abels, fo wie auch von vielen Fürften und Grafen am rechten Ufer bes Rheines, Baffenbilfe. Um 9. Juli 1386 verlor ber Bergog' bei @ em pa d Ochlacht und Beben. -

Der Bruder Albrecht III. übernahm bie Regierung in ben Borlanden, ber Sohn Leopold IV. bie Leitung bes Krieges. Die Eidgenoffen blieben gegen ben Abel im Bortheil, eroberten mehrere Ortschaften, und zerstörten viele Burgen beffelben. Der Abel verlor bas Treffen bei Nafels am 9. April 1388. Am 22. April 1389 wurde ber zu Burch von verschiedenen Reichsstädten vermittelte Friede in Wien unterzeichnet, und am 16. Juni 1394 auf zwanzig Jahre verlängert. Die Eidgenoffen behielten die meisten von benselben eroberten Orte und Landstriche. Das haus Habsburg verlor baburch einen bedeutenden Theil seines helvetischen Gebietes. Auch war 1384 die Grafschaft Kyburg an ben Grafen von Toggen-

butg verpfandet, 1385 das in Leopolds III. Pfandbesit befindliche Klein-Bafel von dem Bischof von Basel eingelöset worden! Diesem Sause blieben jedoch noch die wichtigen Besitungen in Aargau und Thurgau, und Leopold IV. erwarb demselben in den nachsten Jahren durch Eroberung das Rheinthal bei Rheineck, — dann Sargans als Pfand, und Babenweiler durch Kaus. —

Am 18. Oktober 1383 ertheilte König Bengel bem Bilhelm I. von Julich schriftlich die Belehnung mit bem Berzogthume Gelbern. — Im Jahre 1388 ert flarten ber König Bengel und die schwäbischen State ben Herzogen von Baiern ben Krieg. Für diese ergriffen aber die rheinischen Fürsten, Grasen und Rittet die Waffen. Ganz Gudbeutschland wurde ber Schauplatz blutiger Kämpse und einer allgemeinen Verheerung. Die Truppen der Statte gewannen zwar anfangs in Baiern selbst einige Vortheile; sie wurden jedoch spätet in Schwaben, Franken und am Rheine, — bei Beil, Worms, u. s. w. geschlagen, mehrere Städte ers obert, der Bund zum Frieden gezwungen.

Der 1383 von König Wengel gebotene, aber, wie die Geschichte geigt, gar nicht gehaltene Canbfriede ging im Mai 1395 zu Ende. Eine Verlängerung auf unbessimmte Zeit blieb ohne Wirkung, und die inneren Unruhen und Fehden nahmen in Deutschland schnell übershand. Auf dem Reichstage zu Frankfurt am 6. Jännet 1398 gebot der König wieder einen Candfrieden aufzehn Jahre, det aber nur von einem Theile der theinisschen Kurften angenommen und am 3. März unterzeichnet wurde. — Am 20. August 1400 wurde der Köling Wenzel von den rheinischen Kurfürsten,

auf ber Versammlung zu Ober. Labnstein, bes Thrones entset, und zu Rense am 21. August bee Pfalgraf Rupre cht zum König erwählt. Deutschland versiel nun in Parteien, beren Eine, bem abgesetzen König getreue, immer mehr zusammenschmolz; indes bie Zweite mit jedem Lage sich mehrte. Zu dieser Letzeren gehörten der Herzog Karl I. von Ober. Lothring en und viele rheinische Reichsstädte, — zu ber Ersten Basel, Kolmar und die schwäbischen Reichsstädte; selbst die Krönungsstadt Aachen. Daher wurde die Krönung Ruprechts am 6. Jänner 1401 in Köln vollzogen.

Um feine Dacht ju ftarten, folog Ruprecht theils Bundniffe und Bertrage, theils-unterhandelte er über folde, mit jenen Fürften und ganbern, welche feine erfte Unternehmung, ben Romergug, beforbern tonnten, j. B. mit Bergog leopold IV. von Oftreid, mit ben E i b gen o ffen, mit bem Grafen Umadeus VIII. von Savoien. Dennoch miflang bie Bezwingung von Mailand, und folglich unterblieb auch bie Raifereronung (1401-1402). - Ochon 1402 gerieth Ruprecht in einen Zwift mit bem Martgrafen Bernbard bon Baben, welcher offene Feindfeligfeiten berbeiführte. Der Markgraf, ber Runfurft Johann von Maing, ber Graf Cberbard von Burtemberg, und fiebzehn fcmabis foe Reichsftabte, barunter Strafburg, foloffen bas Marbacher Bundnig am 14. Geptember 1405, jum wechfelseitigen Odut gegen bie Storer bes Canbfriebens, bem fpater noch mehrere rheinifche Reich s. ft ab te beitraten, und welchem ber Konig erft 1407 feine Bewilligung ertheilte. - In diefem Jahre erfoct bes Ronigs Schwiegerfohn, Sarl Bergog von

Ober-Cothringen, fur beffen Intereffen ben Sieg zwisschen Champigneul und Nancy gegen bie Luxemburgisschen Truppen bes frangosischen Prinzen Gerzog Lubwig von Orleans, und bie benfelben unterflügenben Gerzoge von Bar, Julich, Berg, bann bie Grafen von Naffau, Salm, u. a. m.

Um 1. Dezember 1406 wurden bie beutiden Reichs . Mannsleben Brabant, Limburg und Untwerpen burch ben Sob ber finderlofen Berjoginn Johanna erledigt. Ruprecht wollte biefe Canber für bas Reich einziehen. Aber Johanna hatte biefelben bereits ben Nachkommen ihrer jungeren Ochwester Margaretha jugemendet. Diefe mar bie Bemalinn bes Grafen Ludwig III. von Flanbern, - ihre einzige Lochter, ebenfalls Margarethe genannt, mit Bergog Philipp von Burgund vermablt gewefen. - Deffen zweitem Cobne, bem Pringen Unton von Burgund, batte Johanna fcon 1403, nit Einwilligung ber Stanbe, bas Erbrecht, 1404 bie Bermaltung beiber Canber übertragen, und nach dem Tobe ber Groftante nahm Unton Diefelben als Gigenthum ju Comen am 18. Dezember 1406 in Befit. Die Unfpruche bes beutfchen Reis des murben nicht gebort, und ber Berfuch bes Konigs, mit Bilfe bes Bergogs von Gelbern im November 1407 Brabant ju befegen, foling febl. Der Bergog Unton mar mit ber Luxemburgifden Pringeffinn Elifabeth von Gorlis verbunden. Daber erhielt er auch von Ronig Bengel burch einen 1409 ausgestellten Bertrag bas Erbrecht auf bas Bergogthum Buremburg, und nahm baffelbe nach bem am 8. Sanner 1411 erfolgten Tode des Markgrafen Jobft von Dabren wirklid in Befit. --

Babrent biefer Regierung batte bas Baus Dit reich in Belvetien bie gange Graficaft Laufenburg, Die Orte Freudenberg und Werbenberg erworben. Dagegen murben bie Graffcaft Gargans, bie Stabte Befen und Ballenftabt, und mehrere Burgen und Canbicaften an Graf Friedrich von Toggenburg verpfanbet, andere Stabte, Burgen, Berr-Schaften und Amter an Burd, Lugern, Bern und Solothurn theils verpfandet, theils verlauft. Die theils bem Reiche, theils ber Ubtei Ganct Ballen, fteuerbaren Uppengeller, fo wie die Burger ber Stadt Sanct Ballen, batten fic 1400, bie Erften gegen ihre Bogte, die Letteren gegen ben Ubt emport. Diefer, unterftugt von gebn um ben Bobenfee ober in beffen Dabe gelegenen ichmabifchen Stabten , befriegte bie Appengeller 1403 mit fo entschiedenem Difiglud, baß bie ichmabischen Stabte 1404 mit ben Appengellenn Friede foloffen. -

Im Jahre 1405 nahmen ber Bergag Friedrich IV. von Ditreich, ber Markgraf von Baben-Jochberg, ber Bifchof von Kofinit, und viele andere Grafen, Ritter und Stabte bes aftreichischen Sele vetiens an diesem Kriege Theil. Sie erlitten in den Gebirgen schwere Nachtheile. — Im Spatherbst ergriffen die Appengeller die Offensive, eroberten viele Burgen, schlugen die Gegner im Thurgau, und verbrannten die Stadte Gargans und Bürglen. Die Stadt Ganct Gallen schloß mit den Appengellern den Bund auf neun Jahre. Niele andere Stadte und Eble suchen des Bundes Freundschaft, um die Berbeerung ihrer kandereien abzuwenden.

Die Appengeller und Ganct Galler gin-

gen 1406 aber ben Rhein, und unterwarfen fic Die Wegend um Bregeng. Bei einem zweiten Ubergange gerftorten fie viele Burgen in ben Canbicaften Belbeird, Montfort, Plubeng, Montafun und Pratigau, brangen über ben Urlberg nach Tirol ein, und ichlugen ein öftreichisches Rorps bei Canbed und 3m ft. Gie berannten 1407 Roft nit, vermufteten bie Begend um Binterthur, griffen Bregeng an, murben aber von einem fcmabifden Entfattorps am 13. Janner 1408 in die Rlucht gefcblagen. - Ronig Ruprecht trat im Marg 1408 ju Roftnit als Bermittler auf. Oftreich ichloß mit ben Uppengellern Stillftand auf zwei Jahre. Mach' beffen Ablauf jog Bergog Friedrich 1400 an ben Rhein, um bas Rheinthal wieber zu erobern. Rheined und Altftetten murben aber von ibren Bewohnern verlaffen, die erftere Stadt von biefen felbft verbrannt, bie zweite von bes Bergogs Truppen gefdleift. - Much zwischen Bafel und Oftreich mar 1409 eine Bebbe ausgebrochen, bie fich jeboch auf fleine Gefechte und Berfterung einiger Burgen befdrankte, im Dezember burch Baffenftillftant unterbrochen und im November 1410 burch Frieben beendigt murbe. - Um 25. Mai 1412 murbe ber zwanzigiabrige Friede zwifchen Oftreich und ber Eidgenoffenschaft, - in welche auch Appengell am 24. Movember 1411 aufgenommen worden, - auf fünfzig Jahre verlängert. -

(Die Bortfegung folgt.)

#### IV.

### Literatur.

# 1. Theorie bes großen Krieges; von Willifen 2c.

(Gingefendet.)

Dberft Deder fagt in einer Rezension dieses Buches im 6. hefte der Berliner militarischen Zeitschrift: "Es wird Aufsehen in der militarischen Lesewelt machen, und hat es zum Theil schon gemacht." Dieser Ausspruch eines so auss gezeichneten Schriftstellers wurde an und für sich schon genügen, die allgemeine Ausmerksamkeit darauf zu leiten. Dieß geschieht aber in erhöhtem Maße durch die anerkennende und vorthrischafte Beurtheilung desselben. Da übrigens auch seine wesentlichsten Schattenseiten dabei nicht ohne Andeutung übergangen wurden; so dürfte es überstüßig scheinen, hier neuerdings auf dieses Werk zurückzukommen.

Wir beabsichtigen auch nur, und zwar vorzüglich in Folge ber durch die genannte Rezension dem Buche zuer-kannten und gegebenen Wichtigkeit, einige Worte über einen darin ausgesprochenen Grundsat mitzutheilen, welcher uns in biesem Buche beinahe allein als etwas Reues, und in seiner praktischen Anwendung als solgenreich aufgesallen ift, welchem überdieß aber auch der geehrte Rezensent, gar ihn einer nähern Untersuchung zu unterziehen, beigepslichtet hat.

Es ift dieg ber Grundfat des Berfaffere über die Unlage der Festungen, welche er (wie er fich etwas feltfam ausdruckt) gruppirt haben will.

Indem nun die Regenston auf den Bortheil diefer Gruppirungen gu fprechen kömmt, wobei die Armee zwischen den einzelnen Feftungen oder Forts einen Bewegungefrieg gu fchren vermag, sagt fle hierauf mit den Borten des Berfaffers: er bestehe barin, "daß, da jede schwache Festung, in deren Belagerung der Feind jeden Augenblick gestört zu werden beforgt seyn muffe (nämlich durch unsere Armee), viel stärter sey, als eine sehr starte, welche mit aller Muße belagert werden kann: so ist sein Plat, welcher Theil einer Anordnung ift (Theil einer Gruppe), die gerade mit jener Störung (durch unsere Armee) beständig droht, viel stärker, als ein isolirter, sey er auch noch so start. Bu unserer Berwunderung sinden wir hier bloß beigefügt "Rezensent kann. sich mit diesem ganzen Raisonnement nicht anders als vollsommen einverstanden erklären."

Dieg ift aber nun teineswegs unfer Fall. Wir halten vielmehr dafür, daß in besonderen Berhältniffen eine folche Unordnung allerdings sehr nühlich senn, und die Defensiv-Rraft wesentlich verftärten könne; daß der dießfalls in seiner Allgemeinheit ausgesprochene Grundsat, aber unrichtig und folglich als keine Bereicherung der Theorie zu betrachten sen.

Bor Entwicklung ber Grunde fur Diefe Behauptung muffen wir aber bemerten, daß mir mit dem Berfaffer allerdings barüber einverftanden find, daß, wie er fich an einem andern Orte außert, Die Bertheidigung fefter Plage vorjuglich durch offenfive Bewegungen ju führen fen. Bir geben daber, gleich ibm, folden Dlagen, welche nebft einem feften Ropean burd vorgelegte Berte eine genugende Entwicklungefähigteit gemabren, alfo eigentlich verschangten Lagern, vor jenen Festungen allen Borgug, welche die Befatung beinabe gang auf eine paffive Bertheidigung befchranten. Wenn mir alfo ben früher vom Berfaffer aufgestellten Grund. fat betämpfen, fo verfteht es fic alfo nur im Bergleich mit den eben bezeichneten Feftungen. Wir find biergu aber auch volltommen berechtigt; indem der Berfaffer ausdrudlich fagt: seine Seftungsgruppe fen ftarter als ein ifolirter Dlas, fen er noch fo ftart." Much tonnte er felbft bierbei nur große verschangte Lager im Muge gehabt haben, ba nur folche eine wirtfame Bertheidigung burch offenfive Bewegungen, melde

nicht mit den Meinen Ausfallen einer befchränkten Befehung ju verwechfeln find, gestatten, und auch nur ein Plat in jenem Sinne eine hierzu genügende Truppenmaße aufzunehmen vermag.

Wir glauben auch noch ferner, barin der Ansicht bes Berfassers zu folgen, indem wir zugeben, daß es zweckmäsig fen, die vorgelegten Werte eines verschanzten Lagers. möhlichst zu verstärken; wenn gleich es in Berücksichtigung der zu verwendenden Kosten mit Beeinträchtigung der Stärke des Nopeau geschehen sollte. Wir können aber nicht aneretennen, daß die Vortheile, welche wir von einem solchen Berhältniffe erwarten, in dem Maße wachsen, als die Entefernung der Werke vom Nopeau, und zwar bis auf die Entefernung von 2—3 Rärschen, zunehme.

Ein angemeffen naberer Umtreis gewährt namlich ben gleichen Bortheil, die Befatung zu offensiven Bewegungen entwickeln zu können. Er gestattet aber eben so jenen, sich einem Kampfe schnell wieder entziehen zu können. Dieß ist aber von großer Wichtigkeit; da die Beziehung eines verschanzten Lagers überhanpt nur in der Boraussetung Statt hat, daß man der feindlichen Armee im freien Felde an Kräften nicht gewachsen sep.

Gin durch angemeffen weit vorliegende Berte beftimmter Umtreis durfte aber auch in manchen Fallen den Feind zu dem Borfage einer Ginschließung bestimmen, in welchem Falle die offensiven Bewegungen des im verschanzten Lager ftebenden Bertheidigers am wirtfamsten feyn murdan.

Beschränkte fich dagegen der Feind auf die Belagerung eines ber vorliegenden Berke, so murden ihm dieselbe burch das Feuer der nachft liegenden Berke, so wie durch die Rabe des Bertheidigers, von welchem er fich fortmährend bedroht mußte, sehr erschwert werden.

Es entstunde badurch für die Bertheidigung der Bortheil, daß der Feind genöthigt murde, mehrere Berte gugleich anzugreifen, und in Folge deffen ein größeres Belagerungs-Material herbeizuschaffen und mehrere Angriffspuntte zu fougen.

Offenfive Bewegungen auf 2-3 Marfce Entfernung gemabren aber nicht die vorermähnten Bortheile. Gine größere Entfernung vom verschanzten Lager bedingt namlich, bei der minder genauen Renntniß, welche wir von der Aufstellung und den vielleicht gerade gleichzeitigen Bewegungen des Feindes haben, daß in demseiben eine stärkere Besahung zuruchbleibe. Man wird bereits aus diesem Grunde mit geringerer Stärke angreifen können.

Eine offenfive Bewegung auf 2—3 Maricht Entfermung tann ferner auch nicht mit gleicher Sicherheit ausgesführt werden, als in dem Umbreis fich unterflügender Werte; weil der Feind, durch tein Flankenfeuer gehindert, einen Flügel immer bedroben, umgeben, angreifen, und endlich ein nachtheilig gewordenes Gefecht wohl auch bis zur Riederlage fteigern kann. Diefes Verhältniß wird folglich zur Aufftellung stärkerer Referven nöthigen; wodurch die Kraft der offensiven Bewegung abermals vermindert werden wird.

Dagegen wurde man im Allgemeinen jederzeit mit der ganzen, folglich überlegenen, feindlichen Macht zu thun bestommen, weil der Feind keinen Grund hatte, fich zu theilen. Auch wurde man ihn nie überraschen können; da ein nach 2—3 Tagmärschen erfolgter Angriff nicht unbemerkt geschen kann. Endlich wurden wir einen Feind treffen, welcher weder durch ausgedehntere Belagerungsarbeiten, noch durch fortwährende Bedrohung derfelben, wie vielleicht im entgegengesehten Falle, ermüdet seyn könnte.

Faßt man das Gefecht zusammen, so durfte es nicht zweiselhaft sepn, daß die vom Versasser beantragten, einem verschanzten Lager auf einige Tagemarsche vorgelegten Forts die offensive Beweglichkeit nicht befördern, sondern vielmehr wesentlich hemmen, und folglich das neue Spftem des Versassers, Festungen zu gruppiren, die auf offensive Bewegungen berechnete Vertheidigungskraft nur vermindern wurde.

Ob ein Zeitgewinn bort Statt fande, wo man fich auf Die reine Defenfive mit Bergichtleiftung auf die Offensive besichrantte, durfte dagegen insofern bejaht werden, als der Angriff burch jedes vorliegende Werk allerdings verzögett

١

wird. Da aber bet Jeftungsanlagen niemals ein unbefchräntter Roftenaufwand zu Gebote fteht, wird es dabei noch darauf ankommen, ob durch die Auslagen für die um den hauptpunkt gruppirten Forts gerade diefer nicht um fo schwächer angetragen werden müßte; wodurch, was durch die Bertheidigung eines vorliegenden Forts an Zeit gewonnen würde, durch die kurgen Bertheidigung des Sauptpunktes wieder verloren aina.

Wenn alfo überhaupt aus der Festungsgruppe ein Northeil hervorgeben follte, fo konnte dieß jedenfalls nur dort geschehen, wo man sich, gang im Widerspruch mit der richtigen Ansicht des Verfassers, auf eine passive Vertheidigung beschränken wollte.

Wir beschränken uns auf diese Bemerkungen über das genannte Wert, meldes, wie die berührte Regenfion, auf melde mir miederholt binmeifen, bereits anertennend heraus. bebt, viel Babres und Gutes enthalt, und mit lebendigem Beifte geschrieben ift. Und obicon wir nicht unterlaffen tonnen, beigufügen, baf in bem theoretifden Theile beffelben, welchen mir hier ausschließlich betrachten wollten, mir eben Zeine meitern neuen Unfichten gefunden haben; fo fen bamit fein Tadel barüber ausgefprochen. Gin Buch, bas name lich geademifden Borlefungen fein Dafenn verdanet, muß nicht fowohl Reues, als Erprobtes und Babres enthalten, fein Sauptverdienft in feiner logifden Bufammenftellung fuchen, und in Diefer Begiebung muß man bem Berfaffer gerne jugefteben, bag er im Allgemeinen ber ftrengften Rritit befliffen mar. Rur tonnen mir feine Behauptung nicht als foluggerecht anerkennen : bag um eine Rriegegeschichte au fcreiben man genothigt fen, eine Theorie Des Rrieges porausgeben ju laffen; und wenn wir, ausnahmsweife, es auch für den Berfaffer gelten laffen wollen, weil wir vielleicht fonft beffen theoretifches Lehrgebaude nicht tennen gelernt batten: fo muffen mir bagegen im Intereffe ber Rriegswiffenschaft, die fonft einer ju großen Bereicherung ausgefest mare, einen feierlichen Borbebalt einlegen. -

2. Der Unterricht des Gemeinen Infantetisten in bessen Dienstpflichten, der Behandlung und Kenntnis des Feuergewehres, dem Tirailliren, den Garnisons, Marsch- und Feldverhaltungen, nehst einem Anhange der Grundsäte der Elementarbewegungen des Abrichtungs- und Ererzierreglements. Von Andor Melczer von Kellemes, Major im Landgraf Hessen-homburg k. k. 19. Linien Infanterie-Regimente. Wien, bei Strauß's Witwe. 1841.

Dieses Werk enthält in 10 Abschnitten und beren speziellen Abtheilungen ben Gesammtunterricht des Gemeinen Infanteristen, in allen seinen Dienstverhältnissen, sowohl im Frieden als im Kriege.

Der 1. Abidnitt behandelt in brei Abtheilungen die allgemeinen Pflichten und Berhaltungen. In einer logifch geordneten, auf die für die t. t. öftreicifche Infanterie bestehenden Reglements-Borfchriften und fonftigen erlaffenen boben Unordnungen und Rormen begrundeten Reihenfolge, wird in den beiden erften Abtheilungen Alles ermabnt, mas auf Moralitat und bas Benehmen in den verschiedenen Gattungen des inneren Dienftes Bezug bat. - Benauefte Renntnig bes Dienftes, prattifche Erfahrung, welche die Dent- und Bandlungsweise des Dannes tennt, fpricht fich überall aus. Die 3. Abtheilung Diefes Abschnittes, den Spitalsdienft, Dann die Pflege und Bartung der Rranten berührend, verdient um fo mehr eine besondere Ermabnung, als diefe nicht unbe-Deutende Dienftesgattung, unferes Wiffens, bisber noch in feiner für ben 3med bes Unterrichtes ber Dannichaft erichienenen Schrift in der Art behandelt murde, wie felbe ber Berr Berfaffer mit eben fo viel Umficht erörtert, als auf die bestehenden Borschriften (Sanitats - Reglement) bafirt', erschöpfend vorträgt. Möge es uns erlaubt fenn, hier nur noch anzumerten, daß es wohl zu mehrerer Dentlichteit beigetragen haben wurde, Seite 27, über das Mittags - Ausspeisen im Spitale, beizufügen: um jede Irrung bei Austheilung der Speisen an die Kranten zu vermeiden, habe der Warter besonders darauf zu sehen was jedem vom Arzte auf die an der Wand, an der Kopfseite des Bettes, besindliche Ordinationstafel als Koft aufgeschrieben worden.

Der 2. Abschnitt handelt in 5. Abtheilungen von dem Feuergewehre (Perkussionsgewehr), der Adjusstirung, Reinigung der Montur und Rüftung, bann dem Paden des Tornifters. Mit einem Detail, welches selbst die Kleinsten praktischen Bortheile an die Sand gibt, werden die erwähnten Gegenstande erklärt, Bwed und Rugen von Allem angegeben, und die besten Mittel oder Methoden benfelben zu erreichen, zur Anwendung mitgetheilt. Überall ift das Streben nach möglichst volltommener Gleichheit ausgesprochen.

Bei einer nur flüchtigen Beurtheilung des Gegenstandes könnte er vielleicht mit einer allzu großen Sorge für
methodische Simetrie ausgeführt scheinen, wobei die Individualität des Mannes, das eigene Denk- und praktische
Prüfungsvermögen desselben, sich nicht genugsam ansbilden
könnten. Berückschiget man aber die Rothwendigkeit, daß,
der Neuling im Soldatenstande durchaus eine detaillirte
praktische Unweisung, selbst in den Reinigkeiten des Unzugs und der Propretse bedarf, bis er durch übung und
längere Ersahrung sich selbst zu helsen lernt, so muß hier
jede Mißdeutung von selbst wegfallen.

3m 3. Abich nitte tommen in 6 Abtheilungen bie Garnifone und Bachverhaltungen, — Die Raffern. Bimmer. und Jugsordnung vor. Wie der vorhergehende 2., fo ift auch der 3. Abschnitt in demfelben Geifte, mit gleicher Umficht und eben so umfaffend bargeftellt. In dem Berhaltungen bei einem entflebenden

Feuer hatte noch gefagt werden tonnen: daß die gum 25ichen bestimmte Mannschaft auch die Mäntel abzulegen
habe. Die Abtheilung vom Bach dien fie ift vorzüglich.
Alle Gattungen desselben, jede einzelne Beobachtung in den
verschieden vortommenden Fällen sind mit einer Alarheit
dargestellt, daß nach einer solchen Belehrung der Mann unmöglich in irgend eine Verlegenheit tommen kann. Was
über die Jimmer-Ordnung gesagt ist, ist eben so zwedmäßig, nur besteht sie nicht bei jedem Truppenkörper in
gleicher Weise, und erleidet daher, je nach der Örtlichkeit
und den in den Regimentern bestehenden desfallsigen besonderen Beschlen hier und da Modifikazionen.

Eben so ist die in der 6. Abtheilung, 3 ug 8 - Ord nung, angenommene Rorm, daß die Mannschaft alle Samflage die rein gewaschene Wäsche vom Jugs - Rommandanten übernimmt, und ihm dagegen Montags die zum waschen bestimmte abliefert, nicht überall eingeführt. In vielen Regimentern ist es dem Manne gestattet, waschen zu lassen, wo er will, wenn er nur richtig immer reine Wäsche hat, um nach Vorschrift wechseln zu konnen; worauf der Zugs oder Zimmer-Rommandant zu sehen, verstichtet ist.

Der 4. Ab schnitt enthält in 3. Abtheilungen bas Berhalten ber Mannschaft bei Transporten als Rommandirte, bei Eskortirung von Arrestanten, Bedeckung von Geldrimessen und Dielig encen. In bundiger Rürze werden hier die den Gemeinen in den erwähnten Dienstesverhältniffen betreffenden Beosachtungen abgehandelt. Die in dem Punkte 2, der Obliegenheiten des Quartiermachers, gegebene Regel, wornach er die Quartierträger zu ausstren hat, wie viele Leute zu ihnen verlegt werden, damit sie das ersorderliche. Fleisch beischaffen und zubereiten, wird manchmal aus Ursache zerstreuter Quartiere, späten Eintressen der Quartiermacher in der Station, zu bemirkender Fassungen, u. d. gl., nicht thunlich senn, als das Ansagen der Einquartierung in vielen Ose

ten dunch die Quarfferamter ober Ortegerichte veranlast wird. — Richt immer wird ber Mann von seinem Quartierträger ein Bett erhalten können; daher er fich im Rothfalle auch mit reinem Betterftrob, einem Leintuch und einer Dede jum Zubeden begnügen muß.

5. Abidnitt, vom Tirailliren; - in 5. 26theilungen. Den Geift Der über Diefen wichtigen 3meig ber felbfiftandigen Bermendung bes Mannes im Gingelntampfe beitebenden Boridriften volltommen erfaffend, ift Diefer Abschnitt mit eben so vieler Sactenntnig als der erfcopfendften Deutlichteit von bem Berrn Berfaffer behandelt. Abfict und Mittel gu' beren Erreidung fleben in richtigfter Rolae, Die Theorie mird ftete burd Binmeifung auf Die prattifche Unmendung mabrhaft nuglich gemacht. Jede Stellung, jeder Sandgriff merden unter allen Umftanden ermabnt. - Bollte man and bieruber bemerten, daß der Dann dabei allaufebr an Rormen gewöhnt, angftlich und befangen bleibe, fo entfraftet fich Diefer Ginmurf, menn man berücklichtiget, daß der junge Goldat obne diefen Detail-Unterricht fcwerlich baju gelangen murbe, fich jene Fertigteit angueignen, por bem Teinde basjenige bavon angumenden, mas ihm der Augenblich, die Umftande, die Gemandtheit des Gegners als bas 3medmäßigfte ertennen laffen.

6. Abfchnitt, vom Lager und dem Lagerdien fte, in 2 Ubtheilungen. Alles was nur immer auf
die Berhaltungen oder Obliegenheiten des Gemeinen unter der bezeichneten Überschrift des Abschnittes Bezug hat,
ift vollftändig erörtert. Er findet fich in alle Situationen
des Lagerlebens versett, und für sein Benehmen in jedem
Falle die Beisung. Eine faßliche Erklärung des Bueckes
der Lager und der Art dieselben zu schlagen, wird ihm richtige Begriffe vom Ganzen geben.

Der 7. Abichnitt ift ben Borpofien und Patrullen vor bem Feinde gewidmet, und in 5. Abtheilungen eingetheilt. Die Lebre diefes fo michtigen Dienstzweiges iff auf die Reglementsvorschriften und sonftigen Normen basirt, nebstbei für den Zwed der größeren Deutlichteit im Detail Alles benütt, was bewährte miltarische Schriftstler in neuester Zeit darüber veröffentlicht, und was die eigene Ersahrung dem herrn Bersaffer als entsprechend erprobt haben. Nur über einige Puntte möchte eingewendet werden, daß sie zu Förmlichteiten verleiten könnten; z. B. in der 3. Abtheilung, Auf fie llun g, der Doppelvedetten, dann, wie Bedetten ihr Gewehr halten. Es mußte aber vorausgesett werden, daß beim Unterrichte selbst der Mann ausmerksam gemacht würde, daß es ihm vor dem Feinde freigestellt bleibe, von diesen Regeln dasjenige anzuwenden, was ihm nach Umständen das Bortheilhafteste und Bequemste scheine. —

Was über das Benehmen der Rebenvedetten beim Rudzuge von durch den Feind angegriffenen Bedetten gefagt ift, dürfte beim mündlichen Bortrage noch in so ferne schärfer bezeichnet werden, als durch ein sonst mögliches Wisverständnis die irrige Meinung entstehen könnte, es hätten unter allen Umständen in einem solchen Falle sich sämmtliche Bedetten zurückzuiehen. Dasselbe gilt für das Feuern der Nebenveletten, wenn zur Rachtzeit eine andere gefeuert hat.

Der 8. Abichnitt behandelt in 3 Abtheilungen die Behre von den Marichen. Er reiht fich in feiner Durchführung murdig den früheren Abichnitten an, und lagt nichts ju munichen übrig.

Der 9. Abidnitt enthalt bie Gefechtslehre in 2 Abtheilungen. Bas der Soldat im Gefechte ubers haupt zu beobachten, wie er fich unter allen Umftanden als rechtschaffener und tapferer Rriegsmann zu benehmen habe, ift in der 1. Abtheilung mit turzen, bestimmten und traftigen Borten nach dem Sinne des Reglements angeführt. Die 2. Abtheilung handelt von der Bertheidigung und dem Angriffe örtlicher Gegen ftande. Sowohl die Leiflungen und Berpflichtungen für seine Person,

als das Zusammenwirten der gesammten Truppe wird in folgerechter Ordnung erklärt, und so dem Manne die Möglichkeit geboten, sich eine richtige Vorftellung von dieser Gesechtsgattung zu machen.

Als Soluft des Wertes erörtert der Berr Berfaffer im 10. Abichnitte Die Grundfate gur richtigen Ausführung ber im Abrichtungs- und Erergier-Reglement vorgefdriebenen Glementarbewegungen. Die 1. Abtheilung enthält die Grundfase bes Abrichtungereglemente, Die 2. jene des Erergierreglements. Es mare überfluffig, bei Diefem Abichnitte in ein befonderes Detail einzugeben, ba er gleich den fruberen Abschnitten mit volltommener Sachtenntnig bargeftellt, und an und fur fich ftrenger begrengt ift. - Wenn man es auch nicht geradezu als eine unbedingte Rothmendigfeit erkennen wollte, daß ber in Reib und Glied ftebende Gemeine die Ausführung der Bewegungen in größeren Rorpern fic ju erelaren, ober su wiffen brauche, wer ju fommandiren, und mann oder wie dieß zu geschehen habe, fondern, daß ihm die Grundfage bes Abrichtungereglemente genügten, lagt es fich boch nicht in Abrede ftellen, daß ein Dehrmiffen in diefer Begiebung nicht nachtheilig für den Dann fenn konne.

Nach dieser kurgen Inhaltsanzeige ftellt fich das vorfiebende Werk von selbst als ein höchst zweckmäßiges und praktisch anwendbares dar. Der Gerr Verfasser hat durch dasselbe einen Leitsaden zum Unterrichte des Gemeinen Infanteristen an die Sand gegeben, wie bisher noch keiner bestand. Gehaltvoll und gediegen, wird es sich in den Sänden Jener, welchen dieser wichtige Unterricht anvertraut ist. als das bewährteste Mittel, sich in allen Fällen Naths zu erholen, erweisen, — besonders dem jüngeren Offizier manche Berlegenheit ersparen. Es ist zugleich der sicherste Beweis für das siete Fortschreiten militärischer Bildung, auch in den untersten Stusen, wenn zum Unterricht für den Gemeinen ein so umfassendes Lehrbuch über bie Gefammtheit feiner Pflichten und Berhaltungen, ale bem Zeitgeifte und ben erhöhten Anforderungen entsprechend, fich barftellt.

Der reelle Werth und Rugen biefes Buches wird von jedem Manne vom Jache anerkannt werden, und fich bei der Anwendung gewiß vortheilhaft bewähren, weswegen au möglichfter Berbreitung beffelben in der Armee auch nicht zu zweifeln ift.

Pf\*\*.

3. Genealogische Darstellung ber Allerdurchlauchtigsten Machtommenschaft ber Kaiserinn Königinn Maria Theresia. Der Habsburgisch Eothringische Hauptsstamm und seine Zweige in einem Zeitraume von einhundert und fünf Jahren. — Wien 1841; in Kommission bei Braumüller und Seibel am Graben, im Sparkassa. Gebäude. Gr. 8.; Maschinen Velin Papier; 84 Seiten. — 48 tr. Konv. Münz.

Diese genealogische Darstellung steht im Jusammenshange mit dem von demselben Bersaffer im Jahre 1837 heransgegebenen lithographirten Tableau, betittelt: Maria There siens Allerdurchlauchtigste Rachtomsmenfchaft. — Chenfalls bei Braumuller und Seidel, im Preise von 1 fl. Konv. Munge.

Dieses Tableau wurde schon im V. heft des Jahrganges 1837 der militarischen Zeitschrift in hinsicht des wohlangelegten Planes und der mit größter Genauigkeit bewirkten Aussührung. desselben nach Berdienst gerühmt. Die neu erschienene genealogische Darftellung vollendet auf wurdige Weise das Ganze. In dem Tapleau läßt sich die außerst

zahlreiche Ractommenschaft der großen Raiserinn mit einem Blide überseben; da die einzelnen Zweige des hoben Stammes durch die verschledenen Farben sich ins Auge fallend unterscheiden. In der genealogischen Darstellung zerfallt die Gruppirung in zwei haupttheile: In die vollständige Genealogie, nach der Zeitfolge; — und in die nach den einzelnen verwandten Familien geschiedene Übersicht.

Lithographie, Drud, Papier ber Stammtafel und bes Buches find ausgezeichnet icon.

4. Die plastifche Terrangeichnung für alle Stanbe, insbesondere für Militars. - Mit einem Plane. Bien 1841. In Rommission bei Braumuller und Seibel. — Gr. 8. 45 Seiten. — Preis 40 Rr. Konv. Mange.

Der Berfaffer Diefer Schrift unterzieht bem Urtheil Sachtundiger eine auf mathematisch geognostische Grundsate bastrte Reform ber bisherigen Terrangeichnungs : Manier; weil Lettere, nach seiner Meinung, besonders in mislitärischer hinficht, ben Anforderungen nicht vollständig entspricht. Der Berfaffer verkennt die Schwierigkeit nicht, eine gang neue Bahn zu betreten. Er sucht jedoch zu erweisen, daß man damit anfangen muffe, wenn diefer Gegenstand jener Absicht vollständig entsprechen soll, welche man bisher noch nicht zu erreichen vermochte.

In diesem Berte wird nun zu der bisher bekannten Geometrals, — so wie der Perspektiv-Zeichnung, noch eine britte Methode nach neuen Prinzipien vorgeschlagen. Der Berfaffer nennt fie: plaftifche Eera nzeichnug, weil man wirklich, der hierzu angebenen Stala folgend, auf dem Grundriffe (nämlich auf der Mappe) selbst, die drei Ausdehnungen, welche das Körpermaß hestimmen, anzugeben vermag; wozu bisher bei der geometrischen Zeichnung, 3, B. in der Architektur, — Grundriß und Profil nöthig

waren, und die Perspektiv-Beichnung bas Rorpermaß burch Taufdung nur abnen lägt. —

Man ift zwar ichon überzeugt, daß die Ausführung dieser plastischen Terränzeichnung dem Zeichner seichnung dem Zeichner selbst leichter als die bisherige Lehmanische Zeichnungs. Manier wird. Es erübrigt jedoch, durch praktische Bersuche in der Terränaufnahme (auf welche der Bersaffer hinweiset) sich zu überzeugen, daß die Wissenschaft mit dieser plastisch zu überzeugen, daß die Wissenschaft mit dieser plastisch en Terränzeich nung wirklich gewonnen hat, und daß alfo durch dieselbe einem längst gefühlten Mangel absgeholsen worden sep.

Im Gingange Diefes Buches wird das Fortichreiten geographischer Abildungen jur erreichbaren Bolltommenheit biftorifch geschildert.

Der Drud ift rein und torett, bas Papier febr fcon, - ber Plan vorzüglich gelungen. -

5. Karte ber f. f. Militar=Grenge; — von B. Poforny, f. f. Hoffriege: Buchhaltunge= Beamten. In feche Blattern.

Entworfen im Maßstabe von 1 648,000 der natürlichen Große, oder 1 Wiener-Boll gleich 21/4 niederöstreichischen Straffen = Meilen, und bearbeitet auf die Grundlage der besten, zum Theile von dem Verfasser selbst gesammelten Materialien und offiziellen Mittheilungen, — Preis 9 fl. Konv. Munge.

Als ein ehemaliger Greng-Berwaltungs. Offizier, hatte Der Berfaffer im Laufe feiner mehrjährigen Dienstleiftung in einem Greng. Regimente mahrgenommen, daß den t. t. Militar= Grenzlanden eine Karte mangelt, auf welcher nicht allein die organisirte und unorganistrte Grenze, nämlich die in dem Großfürstenthume Siebenbürgen liegenden Grenzbistrite, sondern auch jene Theile der angrenzenden öftreichischen und türdichen Provinzen verzeichnet find, wel-

che mit den bortlandes aufgestellten Ober, und Unterbehörden in militarifcher und abministrativer hinficht in ftete Berührung tommen.

Die thatige Cpoce fur Sandel und Induftrie, in welcher wir uns gegenwärtig befinden, insbesonders aber die regelmäßige Beschiffung des Donaustromes, und der Save mittelft Dampfboten, und die neu projektirten, vielleicht bald ins Leben tretenden Gisenbahnen, wodurch diese trefflich organiserte und verwaltete Militär-Rolonie beinahe von die Thore der Resident gerückt werden wird, dürfte die Rothwendigkeit einer solchen Karte um so dringlicher machen, und den Besth derselben für Jederman zu einem fühlbaren Bedurfniffe steigern.

Da nun bis jest feine Rarte von ber f. f. Militar-Grenze mit ausammenbangenden Blattern in einerlei Drojetzion und gleichem Dafftabe eriffirt, und ber Dreis ber meiften von bem Ronigreiche Ungarn und beffen Rebenlandern ericienenen Rarten, theils jur Unichaffung ju toft. fpielig find; theile ihrer Allgemeinheit megen, für ben in ber Grenze Ungeftellten, boch ber Tendeng nach nicht entfpreden; fo glaubte ber Berfaffer, burch die Berausgabe einer Rarte von der Dilitar . Grenge, bem Groffurftenthume Sieben burgen, nebft beträchtlichen Theilen ber Ronig. reiche Illyrien und Ungarn, bann ber angrenzenden türfifden Provingen, ein langft gefühltes Bedürfnis befriedigt, und fomit nicht allein bem Bunfche der Freunde der geographischen Literatur entsprocen ju baben, fondern bauptfächlich, ben bortigen Localbeborben, Grengoffigieren, Beamten, der Geiftlichkeit, und den fonftigen Bedienfteten . dann felbft jenen Civil- und Militarbeborden, die, theils durch ibre geographische Lage, theils durch ibre Stellung in ber Staatevermaltung, ofter in die Lage tommen, mit ben bortigen Beborden in Rorrespondeng ju treten, eine Rarte in die Band ju geben, wodurch diefelben nebft der Administrazions. Gintheilung auch in einem Blide mit den Baupitaratteren feiner Oberflachen, als: Gebirgen, Gemaffern, Strafen- und Baffertommunitazionen, den Sigen aller

Militar., Obers und Unterbehörden, den davon dependirenden Feldkriegs - Kommissariaten, Militar - Berpflegs - , Kontumag-, Rastell - und Weintagamtern, ararischen Holzdepots; so wie überhaupt allen Pauptmanns - und Subaltern-Offiziers - Stazionen und sonstigen Etablissements, sesten Plagen, u. s. w., dieser großen Militar-Rolonie bekannt gemacht werden.

Binfictlich ber Ausführung wird bemertt:

Ersten &. Bestehet diese Karte aus 6 an einander gereihten Sectionen. Ihre Projektion ift die Flammsteed'sche; ohne die Graduirung der Parallelen und Meridiane selbst bildlich darzustellen.

Bweitens. Der Maßstab 1:648,000, oder der Biener Boll zu 9000 Alafter, erlaubt noch immer eine große
Reichhaltigkeit in Benennung selbst kleinerer Ortschaften
und einzelner Terrangegenstände; so wie die Terran- und
Gebirgsfigurirung noch immer so charafteristisch dargestellt
werden kann, daß dieselbe auf eine höhere Brauchbarkeit
Anspruch machen darf.

Drittens. Nach der Originalzeichnung halt jede Sekzion im inneren Rande über 181/4 Wiener Joll Länge, und 121/3 Joll Breite, also an Flächenmaß 226 Geviertzolle, einschlüfig der statistischen übersicht, in welcher sowohl der physisch-administrative, als auch der landwirthschaftliche Zustand, und die Bevölkerung dieser schönen Provinzen in gedrängter Rürze-dargestellt ist. Sie reicht im Westen von Jara, den Inseln im Quarnero, bis an die Quellen der Save, — südlich bis Travnit, Bosna-Seraj und Widdin, — im Osten bis an die Moldau und Waslachei, und erstreckt sich im Norden über Rlaufenburg, Urad, Szegedin, Fünstirchen, Warasdin und Laibach hinaus.

Bierten 8. Willsommen burfte es fenn, auf biefer Rarte auch das Landen Monte negra, welches in der neueften Zeit einige politische Bedeutsamkeit erhalten hatte, sammt dem unter dieser Breite laufenden Ruftenstriche Dalmaziens, in einer Bignette zu erblicken. Auch die ange-

Sracte Sobent abelle, welche über 40 trigonometrisch gemeffene, bisher noch nicht veröffentlichte Berg- und Thurmfpiten, und andere ausgezeichnete Sobenpuntte, der Grenzprovinzen enthält, so wie eine Übersicht der größten in diefer Karte verzeichneten Gemässer, nach ihren Lauflangen geordnet, dürsten einiges wiffenschaftliches Interesse erregen. —

Der herr Berfaffer hat die genaue übertragung der Beichnung auf den Stein forgfältigft überwacht. Die Schrift ift deutlich und gleich; die Darftellung des Terrans ausdruckvoll, und die Rarte auf febr gutem Papier icon gebruckt.

#### V.

# Reueste Militarveranberungen.

# Beforberungen und überfehungen.

Somidt, Joseph, Plat-Obstl. zu Pavia, wurde in dieser Eigenschaft nach Linz übersett.
Bordog ni, Andreas, Plat-Maj. zu Linz, in dieser Eigenschaft nach Pavia betto.
Ott Edler von Ottenkampf, Christoph, Maj. v. Reissinger J. R., z. Rommandanten des vac. Gresnadier-Bataillons Köblein ernannt.
Wernhardt, Stephan Bar., Maj. v. Bakonpi J. R., in dieser Eigenschaft z. Gollner J. R. übersett. Deiter, Aloys, Hysim. v. Rukavina J. R., z. Waj. b. E. H. Friedrich J. R., und General-Rommandsa Adjutanten in Berona befördert.
Welsersheimb, Franz Graf, Hysim. v. Reisinger J. R., Waj. b. E. P. Rainer J. R. detto.
Obrzensky, Michael Bar., Hysim. von G. H. Rainer J. R., z. Waj. b. Reisinger J. R. betto.

Inf. Reg. Kaifer Alexander Nr. 2. Röftler, Sebastian, Rapl., z. wirkl. Hotm. Sznesznigky, Karl, Obl., z. Rapl. Catusfich, Bingenz, z. Rapl.; v. Obl. b. Benczur J. R. Brunszwik von Rorompa, Anton, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Bagner, Alops, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Mihalievits J. R., J. Maj. im R. betto.

Inf. Reg. G. S. Rarl Dr. 3.

Bufed, Konstant. Bar., Kapl., 3. wirkl. Hotm. Schwarz, Aloys, Obl., 3. Kpl. Gründl, Binzenz, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Endres, Johann, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Sochs und Deutschmeister Rr. 4. Reller, Anton, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Biolecky, Eduard, Ul. 1. Geb. Al. q. t. z. Rothkirch J. R. übersest. Längsfeld, Rudolph, Ul. 1. Geb. Al. v. Rothkirch J. A., q. t. anhero. Bogelsang, Ludwig Bar., Ul. 1. Geb. Al. v. Pens. Stand, q. t. eingetheilt.

Inf. Reg. Graf hartmann Rr. 9. Gammel, Frang, expr. Gem., 3. 111. 2. Geb. Rt.

Inf. Reg. Graf Rothfird Rr. 12. Gelich, Anton, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Blauborn, Michael, qua-Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Bertoletti Rr. 15.

Teuchmann, Franz,

3 avisch von Ossenis, Moriz Bar., j. Uls. 2. Geb. Al.,

Bavisch von Ossenis, Moriz Bar., j. Uls. 1. Geb. Al.

Odoring, Alexander, Ul. 2. Geb. Al., q. t. z. Roudelta

3. R. übersett.

Tarnawiectt, Johann Ritter von, Ul. 2. Geb. Al. v.

Roudelta J. R., q. t. anbero.

Bischer, Rarl, t. Rad.,

Steinbl, Anton, Regmts. Rad.,

Scaria, Rarl, expr. Feldw.,

Inf. Reg. Pring Sobenlobe-Langenburg Dr. 17.

Ritter, Georg Edler von, Kapl., z. wirkl. Hofm. Baichetta, Dionysius von, Obl., z. Kapl. Rumler, Franz, Ul. 1. Geb. Rh., z. Obl. Schusters, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Lohr, Marimilian, k. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl. Inf. Reg. Landgraf Beffen. Bomburg Mr. 19.

Röhler, Friedrich, Rapl., 3. wirkl. Hptm. Le Gap, Joseph, Obl., 3 Kapl. Prohabzta, Ferd., Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Wedbecker, Hugo, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Bodenegg Rr. 20.

Wan er, August, Obl. v. Rothkirch J. R., q. t. anhero. Trinkwalter, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Rellner, Georg Friedr., Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl., & elbig, Abolph, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Leopold beiber Sigilien Dr. 22.

Rremer, Wenzel, Kapl., z. wirkl. Spim. Juriscovich von Sagendorf, Ferdinand, Obl., z. Kapl. Uchtriß von Steinkirchen, Johann Bar., Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Stiglig, Albert, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Spigar, Inton, expr. Gem., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23. Widenmann, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Bar. Trapp Nr. 25. Oticinet, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Lent von Lentenfels, Friedr., 1 Uls. 2. Geb. Al., 3. Flick, Franz Ritter, Uls. 1. Geb. Al.

Inf. Reg. von Benczur Rr. 34. Raah von Chrenstädten, Alexander, Ul. 1. Geb. Al.; j. Obl.

Inf. Reg. Sivtovich Dr. 41.

Doffal, Anton, Rapl., z. wirkl. Sptm. Kramer, Leopold, Obl., z. Kapl. Billecz, Eugen von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Domin von Petruszevicz, Stephan, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Koß, Joseph, t. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl. Juf. Reg. Berjog Bellington Rr. 42. Roller, Abalbert, E. E. Rad., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. E. D. Albrecht Rr. 44. Terenghi, Anton, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Juf. Reg. Graf Kinsky Rr. 47.
Gloksberg, Joseph von, Obl., z. Kapl.
Schütte, Adolph, Ul. 1. Ceb. Al., z. Obl.
Eschenlohr, Philipp,
Wiederkhern Ritter von Wiesbersbach, Leopold,
bersbach, Leopold,

Inf. Reg. Schon von Treuenwerth Rr. 49. Aubin, Rarl, Rapl., 3. wirkl. hotm. Lebzeltern, Wilhelm Rittes, Obl., 3. Rapl. Stork, Franz, Ul. 1. Geb. Al. 3. Obl. Mayer, Friedrich, Uls. 2. Geb. Al., 3. Cponar von Blinsdorf, Benzel, 1 Uls. 1. Geb. Al. Fuchs, Wilhelm von, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. E. D. Leopold Rr. 53. d'Or, Franz, qua-Feldw., j. 11l. 2. Geb. Rl.

Juf. Reg. G. S. Stephan Rr. 58. More, Anton, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Guftav von Bafa Rr. 60. Spielmann Guftav Bar., Rapl., j. wirkl. Sptm. Bizowsty, Beinrich, Obl., z. Rapl. Schleininger, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Prabeczy von Bach : Ujbely, Otto, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. von Rutavina Rr. 61. Stolimovety, Johann, Ul. v. Ronig von Sacdinien Buf. R., g. t. anhero.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Nr. 2. Arlov, Peter, 4. wirkl. Hotm. v. Rapl. b. 1. Banal Gr. J. R. Tokats, Joseph, Obl., 4. Rapl. Rantar, Rifolaus, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Reftrovich, Undreas, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Mattaffich, Daniel, Feldm., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Szluiner Mr. 4. Wagner, Joseph, Rapl., z. wirkl. Speim. Tarbuk, Michael, z. Rapl., v. Obl. b. Warasdiner, Ereuzer Gr. J. R. Komadina, Stephan, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Blaskovich, Peter, Ul. 1. Geb. Kl. v. Pens. Stand, q. t. eingetheilt.

Gr. Inf. Reg. Warasbiner Creuzer Rr. 5. Hormath, Rikolaus, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Jelencfics, Franz, 3. Rapl., v. Obl. b. Siluiner Gr. J. R. Bujanovich von Agy Telet, Friedr., Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.

Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10. Brabec, Karl, expr. Gem., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. 2. Banal Rr. 11. Czepetich, Ritolaus, Ul. 1. Ges. Rl., z. Obl.

Gr. Inf. Reg. Wallachisch-Banatisches Nr. 13. Reindl, Paul, & E. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

### 4. Jäger . Bataillon.

Lichtner, Joseph, Spim., q. t. g. 9. Jag. Bat. überfett. Leiner, Ronftantin, Spim. v. 9. Jag. Bat., q. t. anhero.

E. S. Frang Küraffier=Reg. Rr. 2. Maltig, Anton, Ul. 8., Obl.

Baron Mengen Kuraffier-Reg. Rr. 4. Moll, Ludwig Barthol., Obl., 3. 2. Rittm. Pallavicini, Dewald Marq., Ul., 3. Obl. Stender, Rikolaus, Bachtm., 3. Ul. Graf Ballmoden Rüraffier-Reg. Rr. 6. Pappenheim, heinrich Graf zu, UL, z. Dbl. Schell, August Bar., Kad., z. UL.

E. Sohann Drag. Reg. Rr. 1.

Badanpi von Madur et hollo Lomnig, Albert, hurth, Joseph, Tefta, heinrich Bar., Ul. v. G. h. Leopold J. R., 4 t. anhero.

Ronig von Baiern Drag. Reg. Rr. 2.

Deirer, Sigmund von, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Andree, Moris Edler von, 3. 2. Rittm., v. Obl. b. E. H. Johann Drag. R.

Commariva, Johann Marq., Ul., q. t. z. Raifer Ferbinand Uhl. R. überfett.

Brinkmann, Frang, Ul. v. Raifer Ferdinand Uhl. R., q. t. anhero.

Prinz Eugen von Savopen Orag. Reg. Rr. 5. Depdte, August Bar. von der, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Marenzy, Inton Bar., Obl., z. Rittm. Rewte, Karl, Ul., z. Obl.

Pring Dobengollern Chev. Leg. Reg. Rr. 2. Runftlern von Mesterhägy, Rarl, Obl., 3. 2. Rittm. Gottesmann, Philipp, Ul., 3. Obl. Cindro, Inton Conte, Rab., 3. Ul.

Fürft Bindifd-Grag Chev. Leg. Reg. Rr. 4. Pappenbeim, Alphone Bar, 2. Rittm., 3. 1. Rittm.

Fürft Liechtenstein Chev. Leg. Reg. Rr. 5. Bachem, Johann, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Altmann, Frang, Obl., 3. 2. Rittm. Laganszen, Rudolph Graf, Ul., 3. Obl. Pohenlohe-Langenburg, Ludwig Pring, 3. Ul. ernannt.

Chevalier Figgerald Chev. Leg. Reg. Rr. 6. Thurneyffen, Friedr., Rad., j. Ul.

Adnig von Sardinien Suf. Reg. Rr. 5. Andriani, Gottlieb Bar., 3. Ul., v. Rad. b. Fürst Liech. teuftein Chev. Leg. R.

Fürst Reuß hus. Reg. Rr. 7..
Iohannot von Ottenbach, Eduard, 2 Rittm., 3.
1. Rittm.
Weeber, Joseph, Obl., 3. 2. Rittm.
Rraih, Joseph, Ul., 3. Obl.
Darohi, Paul von,
Angyal von Sikabony, Rarl,
Rad., 3. Uls.

Rönig von Preußen huf. Reg. Rr. 10. Au ner, Peter, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Efderich, hermann Bar., Obl., z. 2. Rittm. Coch rane von Afhkirch, Aler. Chev., Ul., z. Obl. Em ag aleky, Ladislaus von, Rad., z. Ul.

## Stetler Buf. Reg. Rr. 11.

Domotos, Alexander von, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Jortafch, August, 2. Rittm. v. Penf. Stand, q. t. einsgetheilt.

Bergog Sachfen-Roburg Uhl. Reg. Rr. 1. Schreitter Ritter von Schwarzenfeld, Icifeph, Rab., g. Ul.

E. S. Rarl Uhlanen Reg. Rr. 3. Pedp, Ronftantin Graf, III., g. Obl.

Raifer Ferdinand Uhlanen Reg. Nr. 4. Widenburg, Otto Graf, Ul., g. Dbl. Lohr, Emil, Rad., g. Ul.

2. Garnisons Bataillon. Franz, Michael, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Marthinovich, Mathias, Ul. 2. Geb. Rl. v. Pens. Stand, g. t. eingetheilt. Artillerie=Reg. Rr. 3.

Goldscheiber, Ritolaus, 3. Obl., v. Ul. b. Artill. Feldzeugamt.

Diner Gar. Art. Diftritt.

Rafdner, Joseph, Obl. v. 3. Art. R., q. t. anhero.

Sappeur-Rorps.

Lieber, Johann, Rapl., 3. wirkl. Spfm.

Ingenieur=Rorps.,

Tunkler von Trenimfeld, Andreas, Wolter, Ernft. Bolter, Ernft. Obenaus Ferdinand Bar., Tomas, Joseph, Socidlin, August von, Pilhal, Rarl, Sacleberg-Landan, Viktor Bar.,

Baillet De Batonr, Graf,

Lieuts. 2. Rl. der Ingenieur= Atademie, 3. Uls. im Korps.

#### General-Quartiermeifferftab.

Marengi von Marengfeld und Schonegg, Frang Bar., Spein., j. militarifcen Unterrichte bet ben Durchlauchtigften herren Sohnen Sr. taiferlichen hoheit bes Erzherzogs Rainer, Bicetonigs, bestimmt, und bleibt supernumerar im Korps.

Rosbacher, Rudolph, 3. Sptm., v. Obl. b. Raiser Fersbinand Jag. R.

Militar-Grang-Rordon in Galigien.

An ödlinger, Anton von, Ul. 1. Geb. Rl., g. Obl. Spech von Szepfalu, Ferd., Spem. v. Pens. Stand, g. Dlakbutm. in Mailand ernannt.

g. Plaghpten. in Mailand ernannt. Sausmann, Georg, Ul. 2. Geb. Al. v. Raifer Ferdinand Jag. R., g. lomb. venez. Polizei.Bache übergetreten.

Austandische Orden, und bie Allerhochfte Bewilligung, Diefelben ju tragen, erhielten :

Rei fcach, Sigmund Bar., Maj. v. Paumgarten J. R., den faiferl. Ruffifchen St. Stanislaus-Orben 2. AlShels, Johann Baptift, Maj. und Bibliothetar im F. K. Rriegs = Archiv, den königl. Würtembergischen Bivil = Berdienst = Orden der Krone.

Du Mont, Alphons, Kapl. v. Wacquant J. R., den

Ottomanifden Berdienft - Orden.

## Pensionirungen.

Röhlein, Franz, Maj. v. Paumgarten 3. R. Reinhart, Friedrich, Maj. v. Gollner mit Obsils. J. R. Charon, Alexander, Maj. v. Mihalievits

Banivenbaus Edler von Spangfeld, Johann, Optm. v. Grabovelty J. R., mit Maj. Kar. Radichevich, Johann, Optm. v. Peterwardeiner Gr. J. R., mit Maj. Kar.

Silann, Stephan, 1. Rittm. v. Fürft Reuß Buf. R., mit Daj. Rar.

Diedmann, Alops, Jungwirth, Karl, Parfanowis, Theodor, Sardagna, Joh. Bar., Puberl, Johann, Horesty, Karl von, Toveldi, Anton,

Sptl. v. Penfions-Stand, erhielten den Maj. Rar.

Jate, Frang, Rittm. v. Denf. Stand, den Maj. Rar. Fladerer, Johann, Obl. v. Penf. Stand, den Sptm. Rar.

Utermann, August Bar., Obl. v. Armee - Stand, ben Rittm. Rar.

Burdusen, Georg, Obl. v. Pens. Stand, den Spim. Kar. Wagner; Theophil., Spim. v. E. H. Karl J. R. Wisch otta, Johann, Spim. v. Hattmann J. R. Conrad, Georg, Spim. v. Reisinger J. R. Leo, Ernst von, Spim. v. Dochenegg J. R. Felber, Johann, Spim. v. Pring Leopold beider Sizie lien J. R.

Haffen mayer, Joseph, Sptim. v. Sivtovich J. R. Rufchitta, Franz, Sptim. v. Schön J. R. Bico, Karl, Sptim. v. Prinz Gustav von Wasa J. R. Wutovich, Alons, Sptim. v. Oguliner Gr. J. R. Reichenshammer, Jgnaz, Sptim. v. Warasdiner Ereuzer Gr. J. R.

Dfr. milit. Beitfdr. 1841. II.

Blattar, Johann, Spim. v. Marasdiner St. Georger Gr. J. R.

Mihalines, Joseph, Sptm. v. Gradiscaner Gr. J. R. Roftial, Philipp, 1. Rittm. v. Fürst Liechtenstein Chev. Leg. R.

Jeten, Frang von, 1. Rittm. v. Szeller Sus. R. Andonecqui, Frang, Obl. v. Marine-Inf. Bat., mit Sotm. Kar.

Mar, Georg, Kapl. v. Raiser Alexander J. R. Khuen de Belassy, Ludwig Graf, Kapl. v. Kinsky J. R.

Cfoporda, Samuel, Rapl. v. Dguliner Gr. J. R. Uttems, Franz Graf, 2. Rittm. v. Prinz Pobenzollern Chev. Leg. R.

Pintar, Lufas, Obl. v. Liccaner Gr. J. R. Sie cz kiewicz Marzell von, Ul. 1. Geb. Al. v. Bertolletti J. R.

Walcha, Abolph, Ul. 1. Geb. Kl. v. G. H. Albrecht J. R. Schillinger, Eduard, Ul. 1. Geb. Kl. v. Kinsty J. R. Bifnics, Samuel, Ul. 2. Geb. Kl. v. Wallachisch-Basnatischen Gr. J. R.

### Quittirungen.

Ruffel, Billiam von, 2. Rittm. v. Mengen Rur. R., mit Rar.

Baltere birchen, Wilhelm Bar., 2. Rittm. v. Raifet Ferdinand Uhl. R., mit Rar.

Montlutfant, Albert Bat., Ul. 1. Geb. Rl. v. Rothe tirch J. R.

Potorny, Unton, Ul. 1. Geb. Rl. v. Schon J. R. Saamen, Abalbert Bar., Ul. 1. Geb. Rl. v. Pring Gmil von heffen J. R.

Ressed, Aarl, Ul. 1. Geb. Al. v. E. H. Stephan J. R. Dwper, Frang Cequire, Ul. v. E. H. Joseph Sus. R. Bognar, Jgnaz von, Ul. v. Alexander Großfürst von Rußland Hus. R., mit Kar.

Marcott, Beinrich Esquire, Ul. v. Fürst Reuß Buf. R., mit Rar.

Lebocho meti-Balfa, Julius Graf, Ul. v. Bergog Sachfen : Roburg : Gotha Uhl. R., mit Rar.

Stolimowsti, Silverius von, Ul. 2. Geb. Al. von Wellington J. R., mit Kar.

Rrug, Alons, Ul. 2. Geb. Rl. v. G. B. Stephan 3. R.

## Berftorbene.

Isbasha, Johann, hotm. v. Raifer Alerander J. R. Follinus, Johann, hotm. v. Landgraf heffen-homburg J. R.
Eurti, Andreas 1. Rittm. v. König von Preußen huf. R. Belenan, Daniel, Plathptm. zu Alt-Gradista.
Szechenni de Savarn = Felfo = Bidet, Andreas Graf, 2. Rittm. v. G. h. Johann Drag. R. Panny, Bernhard, Obl. v. Trapp J. R. Eglofsftein, Alfred Bar., Obl. v. Ballmoden Kür. R. Auner, Friedrich, Obl. v. Rönig von Preußen huf. R. Brandftätter, Johann, Ul. 1. Geb. Kl. v. Kinsty J. R. Tomicich, Joseph, Platient. zu Spalats.

#### VL.

# Miszellen und Rotizen.

- n.) Stiftung einer Rriegebenfmunge für bie würtembergifde Armee. Bufolge einer fonigliden Berserdung wurde als Erinnerungtzeiden an die für König und Baterland im Rriege gefeifteten Dienfte, neine Rriegedentmunges gestiftet. Diefelbe ift für alle Grade gleich aus Sefduhmetall gesfertigt. Auf der Borderfeite befindet sich ein W mit Krone und Lorberfranz, auf der Rudfeite ein von zwei gefreuzten Schwertern getragener Schild, mit der Inschrift: für treuen Dien Kin Feld zugen. Diese Denfmunge, worauf Jeder, der in würtembergischen Mittardienften einen Teldzug mitmachte, Angleruch hat, wird an einem schwarz und roth gestreiften Bande auf der linten Bruft getragen. Die naberen Bestimmungen enthält die erwähnte tönigithe Berordnung.
- 2.) Plan für die Militar: Rolonien an ben Grensen Algeriens. Diefer angeblich von dem Marfchall Balee ber frangofifden Regierung eingefendete Dlan entbalt im Befents licen Folgendes: Gin Pring des regierenden Saufes foll die gange Proving, beren Grengen militarifd gu folonifiren maren, als Biges Ronig verwalten. Die neue Militar : Anfiedlung foll eine Bertheidigungs: und zwei binter berfetten liegende Schlachtlinien bilden. Die Bertheidigungelinie befteht aus in befimmten Entfernungen aufgeführten Blodbaufern, welche bie Ungriffe ber Araber auf ben juganglichften Wegen abjuhalten bienen. Die er-Re Odlactlinie foll aus Dorfern befteben, die auf eine Ente fernung von 3000 - 3500 Metres binter ber Bertheidigungsunie erbaut werden, und beren jedes 150 - 200 Samilien als Bewobs ner gabit. Auf 3000 Metres rudwärts diefer Dorfer follen Bleden oder Stadte für die Regiments, Brigaden-,und Divifions-Stabe angelegt werben, und 3000 Metres binter biefen bie am eite Soladtlinie burch Dorfer, wie die erfte, gebildet merden; boch follen fie 250-300 Familien enthalten. Diefe Linie bat aus

gleich eine Referve jur Berfiärkung ber Befahungen in den Städeren ju formiren. Das übrige Algerien wird nach ben für andere frangöfische Rolonien bestehenden Gesehen koloniente. Die Militäre Rolonien sollen aus ausgedienten Soldaten, welche entweder des Ackerdaues oder eines für den denselben nothwendigen handwers kes kundig sind, und sich freiwillig dazu melben, bestehen. Würsden die Militärs nicht hinreichen, so konsten auch Freiwillige der der Militärs nicht hinreichen, so konsten auch Freiwillige der ackerdauenden Rlasse Frankreichs oder des Auslandes dazu verwendet werden. Diese Ansiedler würden von der Regierung hinreichendes, souchtbares Land jum Unterhalt einer Familie, als Gesschent für sich und ihre Nachsommen erhalten.

Die Anordnungen für die innere Bermaltung, Polizei, Juftig, und bas Dienftesverhaltnif find Nachbildung der öftreichischen Militar-Greng-Einrichtung.

- 3.) Aneight's Landfartendrud in Farben. In ber Druderei bes herrn Comles in London wird biefer Land. fartenbrud in folgender Beife bewirfts - Un jeber Seite Des Dendertaftens befindet fich ein beweglicher Dedel, worauf biegum Abdrude bestimmte geftochene Metalplatte befeftigt ift. Die gange bildliche Darftellung ift bemnach theilweife auf jeber Platte gravirt, und erhalt ihre Bollftandigfeit erft nach bem gefchehenen Abdrud fammtlicher vier Platten. Der Drud gefdiebt in ben vier Farben blau, gelb, roth und fcmart. Jede der Detall. platten ift mit einer derfeiben jum Drud gubereitet, und enthalt baber auch nur jene Begenftanbe ber Rarte, melde in einer ober der andern garbe barguftellen find. Das jum Ubdrude bereitete Papier wird nun auf dem Boden des Druderfaftens ausgebreitet, ein Dedel nach bem andern mit der jum Drude vorgerichteten Platte auf basfelbe niedergelaffen und abgedruckt. Durch biefe Bers fahrungsweife, welche febr fonell vor fich geht, ftellt fich die nun fertige Rarte nicht nur in den vier Saupt ., fondern in fieben Farben bar. Denn die Platten mit ben einzelnen Farben fegen Davon theilmeife, wo man es beabfichtigt, auch an ben bereits mit einer andern garbe gedructen Stellen, die ihrige ab, und fo bilben fich burch die noch im naffen Buftande erfolgende Mifchung von blau und gelb, gelb und roth, roth und fcmars, roth und blau, u. f. w. bie Mittelfarben.
- 4.) Das große Invalidenhaus in Paris. Unter ber Regierung Ludmigs KIV. gegründet, wurde ber großartige mas jeftätifche Bau, wozu der Rönig im Jahre 1670 den Grundftein legte, im Jahre 1704, eilf Jahre vor dem Lode des erhabenen 'Stifters, vollendet, der baffelbe mit 1,700,000 Livres botirte. Be-

reits im Jahre 1674 wurden bie erften Invaliden, deren Angahl noch geringe war, darin aufgenommen. Die Meiften von ihnem waren in der Belagerung von la Rochelle verwundet worden.

Rad ber Solacht von Blenbeim wurde die Babl ber Aufgus. nehmenben auf to,000 feftgefett. Gie murbe nach ber Schlacht von Marengo auf 15,000 erbobt, und feigerte fich nach ben Schlachs ten an ber Mostma und von Leipzig auf 26,000. Bur Beit bes Rais ferreiches beftanden noch Bilial:Invalidenbaufer ju Berfailles, Bowen und Avignon, welch letteres noch jest epiftirt, und mo jum Unterhalt von 600 - 800 Invaliden jabrlich eine halbe Dile lion Branten verwendet wird. Dermal merden im Invalidenhaufe Au Daris etwas mehr als 3000 Individuen auf Staatsfofen erhals ten, und den mit ihrer Berpflegung fich befaffenden Unternehmern Boo Franten per Ropf, fomobl für ben Offigiet als den Goldaten, jabrlich bezahlt. Die Aufnahmsbedingniffe find : 30 effective Dienfts jahre ober ein Alter von fo Jahren, ber Berluft eines Gliedes ober bes Befichtes, vor allem aber ber Benuf einer Benfion (Ins palibengebalt), ben ber Aufgenommene bei feinem Gintritt gum Beften bes Staates abgibt. Saglich erhalt ber Invalide zwei Dable seiten , nebft 03 Centilitres gewöhnlichen Tifcmeines. Die Solafs fale faffen jeder 40 Betten. Bafde wird wodentlich gewechfelt, alle 4 Monate neue Schube, jabrlich neue Beinfleider, und alle brei Jahre ein gang neuer Unjug vergbreicht. Fernere empfangt jeder Invalide jur Befreitung feiner fleineren Ausgaben monats lich ein Safchengelb, und gwar ber Bemeine 2 granfs, ber Uns teroffigier, nach dem Grade, 3-6 Frants, der Lieutenant 8 Frante, ber Sauptmann to, ber Major 15, ber Oberft 25 Franten.

Diefe Taschengelber betragen des Jahres hei 100,000 Franken. Wer keinen Wein trinkt, erhält dafür eine Getdvergütung. Jenem Individuen, die noch arheiten können und wollen, wird dafür von fünf au fünf Tagen ein Naturalien-Buschuß gegeben. Betommt ein Invalide Luft zu heirathen, welches öfter der Hall ift, so kann der Marschall Gouperneur die Bewilligung dazu ertheilen, der sie den ergrauten Hittfellen selten versagt. Die Rinder aus dieser Ebe werden auf Roken des Staates für irgend ein handwerk erzogen. Wer ein Gärtchen zu haben wünscht, erbält dazu ein Stüd Erdreich angewiesen, welches er nach seiner Laune behaut. In den meisten derselben besindet sich ein kleines, aus Holz gesfertigtes, Standbild des Raisers. Will ein Invalide aus dieser Bezischung treten, so bleibt es ihm freigestellt, und er erhält wieder seine frühere Pension. Geht er zum Besuche seiner Familie odar der Seimat auf Utlaub, so erbält er bei seiner Rückebr eine mo-

natiide Entidabigung von 15 Franten. Gine Ordonnang Ludwig XVIII. vom Jahre 1822 befiehlt, daß die Invaliden in Bus
tunft bei öffentlichen Aufgügen und Feierlichfeiten den erften Plat
einnehmen, und als das erfte Rorps ber Armee betrachtet werden
follen. Die meiften von ihnen erreichen ein hobes Alter. Selten
gibt es mehr 200 Krante, und im Durchschnitt ungeführ jährlich
250 Lodesfälle.

- 5.) Beränderte Einrichtung ber niederlandis foen Reiterei. Durch eine königliche Ordonnanz werden die Rüraffiers, Langiers und Sufaren-Regimenter aufgehoben, und die gesammte Ravallerie besteht nunmehr blos aus fechs Dragonner-Regimentern.
- 6.) Ein Bermächtnif an ben tapferften Mann in ber brittischen Armee. Dem Bergog von Bellington wurden von zwei herren 500 Pf. Sterlinge als das Bermächtiff eines ihrer Freunde "für ben tapferften Mann der brittischen Armee" überbracht; da sie überzeugt wären, ihre Pflicht nicht ges wissenhafter erfüllen zu können, als wenn sie er, Gnaden die Gumme überreichten. Der herzog baufte für das Rompliment, wiese aber das Geld aus dem Grund zurück, weil, wie er sagte, wiese aben so tapfere Leute als er in der Armee sepen. Er wurde von den Testamentsvollftreckern sodann gebeten, ihnen zum fetenern Bollzuge ihres Auftrages behilflich zu senn.

Der Bergog außerte: Dief fene eine fdwierige Sadet inbef mare es bei Baterloo am beifieften bergegangen. Mues fen auf bie Bebaubtung ber Pofigion von Suguemont, als Des Schluffels ber Stellung, angefommen, und bie Aufftellung von Suguemont habe ber Generalmajor Sir 3. Macbonell mit ausgezeichneter Bras 1 bour und Befdidlichfeit vertheidigt. Diefer hatte daber die gegrundetften Unfpruche an das Legat. Gir Macdonell, febr erfreut durch das ehrenvolle Beugnif feines Feldherrn, nimmt die Sums me jedoch nur unter ber Bedingung an, baf er fie mit einem Manne theilen durfe, ber bei berfelben Belegenheit eben fo tapfer als er gemefen. Es war nämlich von ben Frangofen fcon bas Thor des Meierhofes von Suguemont aufgefprengt, als ber Bes . neral mit dem Beiftande des Feldwebels &rafer, vom Garderegj. ment Coldftream, mit großer Unftrengung daffelbe wieder folog und verriegelte; worauf die Frangofen vertrieben und Bus guemont Debauptet murbe.

Diefer Moment mare eben fo entscheibend für die Stellung bes Generals, als die Behauptung der seinigen für jene der Armee gewesen.

- 7.) Mittel, bas holawert an ben haufern unver. brennbar ju machen. Daffelbe besteht aus gebranntem und pulverifirtem, sehr hartem Raltftein (am besten weißen Marmor), ferner aus gut gebranntem und gepulvertem Ihon, wovon man zwei Theile mit einem Theil Ralfpulver mischt. Ferner mischt man einen Theil gebrannten und gepulverten Gupfes mit zwei Theilen gebranntem und gepulverten Ihon, mengt sodann beis de Pulver unter einander und verwahrt sie, gegen den Zutritt der Luft gesichert, an einem trodenen Orte auf. Jum Gebrauche werden sie mit dem vierten Theile Wasser, ihres eigenen Gewichtes, zu einem Leige gemacht, womit man das holzwert überzieht, und es baburch vollfommen seuersicher macht. Dieser Teig wird wit der Zeit bart wie Stein, sauch gegen Feuchtigkett, bes sommt durch die Siet Teine Risse, und fann selbst bemalt werden.
- 8.) Sahnenweihe ber annbeifden Rationalgars ben. Im Juni verfloffenen Jahres erhielten bie zwei Rationals garbe-Regimenter Mehemed Uli's ihre Fahnen, beren feienliche Einweihung in folgender Beile fatt fand.

In Fronte aufgestellt, empfingen diese beiden Regimenter die von einer kleinen Bebedung begleiteten, aus weißer Seide gesfertigten und in Golpbuchftaben eine arabische Inschtift enthalstenden Fahnen. Man schlug den Fahnenmarsch, und iedes Regisment bilbete das Biereck, in welches sich der Oberst des Regiments, einige Offiziere, dann gibei Priefter (Schelths) mit zwei Bamsmeln, begaben. — Die Scheiths schlachteten nach einem kurzen Gebet die Bammel mit den Opfermessen, tauchten die Band in das Blut derselben, und brückten sie darauf, als Weibezelchen, in einen Bipfel der Fahne ab. hierbei präsentirten die Regimenter; ieder Oberst bielt eine kurze Anrede, und beschwor sodann die Berstbeitgung der Fahne, welcher Schwur von der Truppe wieders bolt, hierauf geschultert wurde. hiermit war die Felersichkeit beendet.

- 9.) Militar : Dien & ehrengeichen ber freien Stadt Frankfurt ein Dienk : Ehrenzeichen gestiftet. Es bekeht aus golbenen, filbernen und kupfernen Rreugen, welche nach Berschiebenheit der Dienklahre und Charge vertheilt werden. Untersoffiziere und Soldten, welche babfelbe erhalten, empfangen nebftbei eine monatliche Bulage, die von t auf a Bulden freigt. Acht Dienklahre find erforberlich, umbie mindere Rulagegu erhalten.
- to.) Stuten ftatt ber Musteten für bie baieris fon Belbwebel. Die Felbwebel fammilicher baierifcher In-

fanterle Regimenter werden fiatt' der Rusteten mit Stugenge webren bewaffnet.

- 11.) Stand ber Eruppen bes Bei von Tunis. Derfelbe gabite im verfossenen Jahre 12,000 Mann regulare Infanterie, 800 Mann regelmäßige Reiterei, 1 Artillerie: Regiment und
  40 bespannte Geschübe. An Sage erhält ein Oberft 200 Piafter
  (also nicht einmal 200 Frants), und die übrigen Offiziere eine verbältnismäßig eben so geringe Bezahlung. Dafür betommen fie
  bie Rietdung, Wäsche, und Lebensmittel; so daß ihr Gold mehr
  zum Taschengelbe bient. Die regulären Truppen find immer nur
  bur Bälfte unter den Waffen.
- 12.) Rapers Methode, Zeuge und Leder ohne Umwendung von Rautschuft wasserbicht zu machen. Der Erfinder, Berr Thomas Michael Raper, Gentseman in Bridges Street Blaffriars, welchet im Juli 1839 ein Patent darauf erbielt, weicht die Wollers und andere Gewebe, wie auch Leder, in gewisse demische Austösungen ein, um sie wasserdicht zu den, ohne daß dadurch die Transpiration oder der Durchzug der Luft gehindert wird, und wobei sie gänzlich geruchlos bleiben. In vier verschiedene solche Austösungen werden die Zeuge nach und nach eingeweicht, und sodann getrocknet.

Buerft wird eine Unge guter Leim in einem Quart heißen Waller aufgelöst, und bagu i', Drachmen fohlenfaurer Ammonial ober ', Drachme flüftiger Ag-Ammonial gegeben. Die zweite ift eine febr kongentrirte Auftöfung von ichwefelsaurem Rali ober Natron, ober Ummonial, ober von phosphorsaurem Natron. Die britte ift aufgelöstes effigsaures Biel. Bur vierten werden vier Pfund Walkererde mit ', Pfund Rampferpulver abgerieben, diese Mischung mit 369 Pfund reinem ober diftellirtem Wasser, und die Biufigteit nach forgfältigem Umrühren in einem heißen Babe überzogen, bevor sich die feineren Theilden geschieben baben.

In ber erften Auftolung follen bie Stoffe langere Beit weichen, bann getrodnet, und fofort in die übrigen Auftolungen, nach fiets worbergegangener Trodnung, geweicht werden. Sodann werden fie ausgewaschen, abermals getrodnet, und wie gewöhnlich zus gerichtet.

13.) Darft ellung glangender Waffenthaten ber babifchen Eruppen bur dangufertigende Gemalde. Der Saal bes groffbergoglichen Schloffes ju Rarisrube, ber bie gahnen und Standarten ber bortigen Garnifon enthalt, und ben bie alteren Paniere, welchen die babilden Truppen auf ber Bahn

der Chre folgten, schmitten, wird eine neue Blerde durch eine Sammlung von Gemalden erhalten, deren Unfertigung Geine tonigliche Sohelt der Großherzog einem vaterlandlichen Runfter, dem Mabler Th. Diet, auftrug. Den Friegsgeschichtlichen Stoff dazu wird die in den Unnalen jedes Regiments oder Rorps aller Baffen and meiften hervorleuchtende glanzende Waffenthat liefern, webche der ein entsprechendes Gemalde darzustellen, die ehrenvolle Aufaabe des Meisterd senn wird.

- 14.) Bahl der Stell vertreter in der frangobis fon Armee. Um 1. Oftober verfioffenen Jahres betrug dies felbe 62,547 bet einem Stande der Armee von 266,641 Manu. Bon den Supplenten hatten 14,129 bereits gedient; 48,418 waren neu eingetreten.
- 15.) Einweitung bes neuen Invalibenhauses und ber Rapelle Schills ju Braunschweig. Am 13. September verflossenen Jahres fand die feierliche Einweihung bes in der Rabe det Schillschen Dentmals neu erbauten Invaliden, daufes und ber mit den Bildniffen der heroen des Jahres 1809, des Erzherzog Karl von Öftreich, Ocrzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig: Öls, Undreas hofer, der ebernen Büfte Schills und den Ramen und Wappen seiner Offiziere geschmudten Rapelle, flatt. Die Banner Öftreichs, Braunschweigs und Lirols flatterten auf dem mit Blumengewinden gezierten Frabmale Schills, und eine zahlreiche Boltsmenge hatte sich zu dem Tefte eingefunden, welches nicht nur militärischerseits, sondern auch durch distinguirte Zivilpersonen verberrlicht wurde, und wobei die wenigen, noch übrigen Theilnehmer an Schills ritterlichen Bügen die ihnen gebührende Ebrankelle einahmen.
- 16.) Bemerkungen über bas hear ber vereinige ten Staaten Nord-Amerikas. Die Babl ber ftehenden Truppen in den vereinigten Staaten ift febr geringe, die Land-macht ohne Ansehen und wenig geachtet. Selten nur dienen Eingeborne unter dem ftehenden Landbeere, und zwar nur bann, wenn sie Mangel und Roth dazu zwingen. Dieses besteht daber meift aus Fremden, ausgewanderten Irländern und Deutschen englischen Deserteurs aus Canada, und dergleichen Leuten, welche bas unstete Söldnerleben einem thätigen, arbeitsamen Berufe vorziehen. Bei der geringen Bahl stehender Truppen tritt für selbe noch das Ungemach des sortwährenden fin, und hermarschirens, von einem Punft der ausgedehnten Landesgrenzen zum andern, ein, welches rütssichtlich der bedeutenden Rosten auch für die Regierung eine nicht geringe Ausgabe ift; theils um durch ansehnte

de Summen fremde Solblinge für ben Lanthienft ju gewinnen, theils burch eine bobe gohnung fie ju erhalten. Daß es um bie Distiplin unter folden Menfchen folecht fieht, ift leicht eingus Seben. Daber die vielen Strafen, die herrichende Ungufriedenheit, und die häufigen Defergionen, trop ber turgen, nur breijahrigen Dienftgeit. Die Defergion wird von berlei übelfonduifirten Indis piduen beinahe inftematifc betrieben ; das beifit , nachdem fie fich eine Beitlang flüchtig berumgetrieben, nehmen fie unter fremben Mamen abermals Dienfte. Die Grifteng der Offigiere fann unter Diefen Berbaltniffen nur auferft ungngenehm fenn; ba auch ibre Bufunft von ber Regierung mit Gleichgiltigfeit und Rnauferei bes bandelt ift. Der gemeine Mann ift in Diefer Begiebung weit beffet Daran. Der Bebalt ber Offigiere befieht theils in barem Beide. gur Balfte in Raifonen. Der Beneralmajor erhalt 200 Dollars (au 2 fl. 30 fr.) und fünfgebn Ragionen, ungefähr von bemfelben Werthe; ein Unterlieutenant 30 Dollars und zwei Ragionen. Der gemeine Mann empfängt monatlich 14 Dollars. hiervon werden ibm 8 Dollars für Befleidung und eine vollftändige Ragion, mels de alle feine Bedürfniffe bedt, abgezogen, und es verbleiben ibm an barem Belde - 6 Dollars. Bang anders verhalt es fich mit Dem Seedienft. Diefe Eruppen werden mit ausgezeichneter Freigebigfeit befoldet und unterhalten. Gelbft englische Marines foldaten verlaffen ibren Dienft für jenen ber Freifagten. Diefe follen icon gegen Booo berlei Überläufer in ihrer Marine sählen.

17.) Berleihung ber grofferzoglich Sabifden Belbien fteluszeichnung an Sobenzollerische Unterpthanen. Die für die grofiberzoglich babifden Truppen gestiftete Belbienstelluszeichnung ift nun auch jenen fürstich hobenzollerns Bechingischen Unterthanen zugestanden worden, welche in den leigten Beldzügen in Frankreich mit den großberzoglichen Truppen sochen. Es wurden 145 Medaillen dem fürflichen Militärsoms mando zur Bertheilung der darauf Berechtigten zugestellt.

18.) Sterblichfeit bei ben brittifchen Eruppen nach ihrer verschiedenen Dielofagion. Nach ben Bestechnungen ber statistischen Gesellschaft fterben jährlich von ben guropäischen Truppen des brittischen Reiches unter 1000 Mann: in dem Ofitheile des Borgebisches der guten hoffnung 9, in dem Westbeile 13, in Großbittannien und Irland 14, in Reus Braunsweig und Reus chottland 14, in Canada 16, auf Melta 16, in Gibrattar 21, auf ben jonischen Inseln 25. St. heleua 25, auf St. Mauritius 27, den Bermudges Inseln 28, in der Präsis

dentschaft Madras 48, auf den Windward, und Leeward:Inseln 78, ju Iamaika 121 und zu Sierra Leone 483.

19.) Apparat um Seewaffer trinfbar gu machen. herr Theodor Cotelle, Bivil-Ingenieur am BaneMartet, in der Grafe fcaft Midblefer, bat am 1. Dezember 1839 ein Patent auf die Berbefferung eines Apparates, um Das Seemaffer trinfbar ju machen, erhalten. Seine Erfindung bat ben 3med, das Salg und fonflige Unreinigfeiten aus bem Meermaffer abgufcheiden, und andere uns reine Baffer ju verbeffern und trintbar ju machen. Das Berfahren babei ift ein boppeltes; indem querft die Salatheile in einem Reffel burd bas Beuer abgefchieden, bas fonach gereinigte Baffer in einem mit dem Reffel verbundenen Rondenfator gefammelt wird. In Diefer Gigenschaft ift es icon jum Rochen ju verwenden. Der Erfinder verbeffett es aber noch burch einen Filtrirprozefi, welchen er burch einen befonderen Deftillirapparat bewirft, ber mit dem erften Apparat in Berbindung fieht. hierdurch wird bas Waffer polltommen geniefibar. Dach ber Ungabe bes Erfinders liefe fich ber gange Apparat am geeignetften mit ben Rochberden ber Schiffe in Berbindung bringen.

20.) Bergleich ber frangofischen und englischen Seemacht.

#### In Franfreid befinden fic:

| Im Dienfte, mit Burechnung  | Liniens<br>Schiffe | Fregats<br>ten | Rleine<br>Sahrzeuge |    |
|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----|
| der Referve,                | 15                 | 22             | 73                  | 3о |
| Auf bem Stapel oder im Baue | 25                 | 28             | 93                  | 10 |
| , ,                         | 40                 | 50             | 166                 | 40 |

#### In England.

| Im Dienfte, ohne der Re-    | Liniens<br>Schiffe | Fregat. | Rleine<br>Fahrzeuge | •  |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------------|----|
| ferve,                      | 22                 | 29      | 87 `                | 65 |
| In Referve                  | 15                 | 11      |                     | _  |
| Muf dem Stapel ober im Baue | ¢ 70               | 56      | 252                 | 11 |
|                             | 107                | 06      | 330                 | -6 |

Auf ben englischen Rriegsichiffen befinden fich 37,166 Mann, welche angeblich nach Erforderniß ichnell auf 300,000. wohlgeübte Leute gebracht werden tonnten. Die Bemannung der frangofischen Schiffe beträgt dagegen nur 22,464 Mann, und foll auch mit Bus bitfnahme aller jum Seedienfte geeigneten Bewohner der Rufte nicht über 50,000 Mann gesteigert werden konnen. Das aus obigen Aligaben hervorgebende übergewicht Englands foll fich vorzüglich auf

feine fo fehr jahlreiche Bandelsflotte, die aus beiläufig 18,000 Schifs fen mit 180,000 Geeleuten besteht, gründen.

- at.) Telbbienftzeichen für bie großberzoglichefe fifden Truppen. Auch für die befifden Truppen wurde eint für alle Grade gleiches Diftintzionezeichen für gelfiftete Telbbienfte gestiftet. Es besteht aus einer bronzenen Medaille, deren Borberfeite ein Lmit der Rrone, und den Borten: Geftiftet am 14. Juni 1840, die Rudfeite die Inschrift "für treuen Dien fi im Rriege" zeigt. Die Medaille wird an einem roth seidenen, beiderseits weiß gestreiften Bande getragen.
- 22.) Militärische Saftif ber Chinesen. Gin Augene seuge, welcher mehrere Jahre in China fich aufhielt, und felbe einige Male gegen fie gefochten batte, gibt folgende Darftellung ihrer militärifden Saftif. Die dinefifde Infanterie ift jum Theil mit 2 Glen langen Teuergewehren , mit trichterformigem Laufe und Luntenfoloffern bemaffnet. Diefe werden mit mehreren Dors jellanfugeln oder mit fleinen Steinen, Gifenftudchen, u. f. m. geladen. Der übrige Theil des Fufivolfs führt, nebft 6 - 7 Buß langen Langen, woran oben drei mit Widerhafen verfebene Spis gen befindlich find, noch Meffer von einer halben Gue Lange. Die Artillerie, gleichfalls mit Langen und Meffern bemaffnet, trägt ibre Befduge, Die auf Bisden befeftigt, nicht gerichtet merden tonnen. Die mit Burffpiegen ober Langen, und einer Gle langen Meffern ausgerüftete Reiterei wird felten vermenbet. Die Aufftel, lung der Infanterie ift in swei Bliebern, wovon bas eine mit Teuergewehren, bas andere mit Langen verfeben ift. Die Rorps, Fommandanten werden mabrend ber Marfce burd Erager getras gen. Befeuert wird, indem bas erfte, mit den Donnerbuchfen verfebene Blied ladet und gielt, bas zweite aber abfeuert. Die Placirung bes Beidutes ift auf Unboben, in ben Glanfen ber Infanteric. Babrend bes Infanterie-Befechtes feuert Die Artilles rie aber nicht. Wenn fich Reiterei beim Beme befindet, fo bildet fie die Borbut, Rurgt fich in regellofen Baufen mit Beidrei auf den Beind, wirft ihre Speere gegen benfelben, und eilt gleich wieder jurud. Much bas Fugvolt bildet im Angriffe ungeregelte Saufen, die Offigiere voran; mobel bie Langenbemaffneten bas erfte Glied formiren. Empfangt fie ein tüchtiges Rleingewehre' oder Befdügfeuer, fo gerftreut es fich fonell, und füchtet binter feine Artillerie. Bei bem ichlechten Pulver, und ber fehlerhaften Befchaffenheit ber dineftichen Infanterie : Seuergewehre, beren Mündung fechs bis acht Boll Durchmeffer bat, wirten Diefelben

nicht aber to Schritte; bagegen ift Die Bermunbung burd Borgellantugeln, Die fich auf feften Theilen gerbrodein, febr gefabre lich. Man verfteht fich in China beffer auf ben Bertheidigungs-, als auf den Angriffefrieg. Ihre Beftungen haben breite Graben und bobe Mauern, und breis, feches, bis achtfach übereinander angebrachte Batterien; auch herricht große Wachsamfeit. Uberdieß ethoht man noch die Bertheidigung durch in Retten bangens De Batterien, an in ber Rabe befindlichen Fellen. Die Gefcus-Bedienung befindet fich binter ben Ranonen, in ausgemauerten Soblen. 218 vorgelegte Sinderniffe haben fie vor ihren feften Dlagen verdedte Graben, die mit Langenfpigen, oder ungelofdtem Raif gefüllt find. Wird eine geftung vom Zeind bedrobt, fo fluch: ten fic fammtliche Bewohner ber Begend in felbe, und fuchen, ben Beind, ju beunruhigen. Un Muth fehlt es den Chinefen nicht; aber fie find graufam gegen Gefangene und Bermundete, die fie oft unter ben ichredlichften Martern ju Tode qualen.

23.) Borfchlag ju einer neuen Organifagion bes Beeres in ben nordameritanifchen Freifiaten. Rachbem das bisher in ben noedameritanifchen Freifiaten beftundene Millifpftem durch die Erfabrung fich als äußerft mangelhaft etwies, wurden von dem Rriegsminifter folgende Unfichten über die Sinfübrung eines neuen Ronferiptions Spftems aufgestellt.

Die gange Union folle in acht Militarbiftrifte eingetheilt were ben, beren jeder 12,500 Mann für die aftive Dienkleiftung, und eben fo biele als Referve, fortmabrend au erhalten babe. Dief wurde die bewaffnete Macht auf 200,000 Mann bringen, die wirflich gur Bertendung ftunden; mabrend von ben bermal als Miligen eingeschriebenen 1,300,000 Mann faum ber gebnte Theil alliährlich einmal fich verfammelt, um fich ju betrinten, und Mns laß ju fatprifden Bemerfungen ju geben. Die Refruten fenen aus Der Altertflaffe von 20-37 Jahren ju nehmen, die Dienftzeit aber auf 8 3chre feftjufegen, movon die erfte Balfte in der aftiven Dienftleiftung und die zweite in der Referve ju vollftreden. mare. Mujährlich follen 28,000 Mann aus ber attiven Dienft leiftung in die Referve überereten, und am Ende Des zweis ten Jahres von bem gewöhnlichen Militarbienfte befreit fenn. Muf folde Belfe wurde jabrlich ein Biertel der Urmee vom Dienfte entlaffen , und der Abgang durch neuen Bumache erfest. Die übris gen Mililitärpflichtigen burften blog in Bormertung genommen und bodftens Ginmal im Jahre infpigirt werben. In wenigen Sahren marbe fic das Berhältnif ber bienftpflichtigen Burgermilizen fo geregelt haben, daß fie entweder jum aftiven Dienft, jur Refets

De, obet gut jenen Befreiten gehörten, die nur im bringenbfen Balle gur Landesvertheibigung einberufen werben burfen.

- 24.) Reuartige awolfpfündige gaubigen. Manhat in Rennes Berfuche mit 12pfündigen Saubigen gemacht, die nur 100 Rilogramme wiegen (ein Rilogramm= 2Pfund 6 Quentchen), ihrer Leichtigfeit wegen von Saumthieren felbft im Gebirge bes quem fortgeschaft werden tonnen, und 75 Rugeln auf eine Entfers nung von 600 Metres (etwas über 1800 Fuß) foleubern.
- 25.) Die frangöfische Fremben: Legion in Afrita. Übereinstimmenden Nachrichten ju Folge ift die Lage ber brei fich in Ufrita befindenden Bataillone der frangofifden Fremdens Legion , welche im Gangen aus 4 Bataillens, jebes ju 800 Dann beftebt, booft beflagenswerth. Gie werden allem Unges mach, jeder Befahr und Entbehrung rudfichtelos ausgefest, chne ie für biefe Obfer irgend eine befondere Belohnung erwarten gu Durfen. Sou der Befundheitszuftand irgend eines Ortes in Ubficht militarifder Befagung erprobt werden, fo fendet man eine Ubs theilung ber Fremden:Legion babin, um aus ben unter ihr eintres tenden Rrantheites und Sterbfallen ben Daffab für die frans gofifden Truppen ju nehmen. Bon ben 800 Mann, welche in Muguft 1830 in gleicher Beftimmung die Befagung Dicifchellis bildeten, febrten bei ibrer, auf wiederholtes, bringendes Bitten ibres Rommandanten, endlich nach einem balben Jahre erfolgten ABiofung burth ein anderes Bataillon berfelben Legion, 186 Mann jurud. Diefe aber glichen Steletten, und maren fammtlich fo frant, daß fie vom Schiffe fogleich ins Lagareth gebracht werden mußten, mo fie megen ichlechter Dflege und bei ber forglofen Bebandlung elend ju Grunde gingen. Obgleich ihnen fets bie gefährlichften Boffen angewiefen werben, fo gefdieht ihrer in ben Sags. berichten über die porgefallenen Gefecte faum eine Ermabnung. mabrend bie Ramen einzelner Solbaten und Unteroffiziere ber frangoft den Regimenter Diefelben füllen, und Diefen auch noch Beforderungen und Orden im reichen Mage ju Theil werden, Sooft felten bringt es Giner der Fremden-Legion jum Offigier. und bas Rreug ber Chrenlegion bat bisber noch Reiner erhalten.
- 26.) Beftand ber Marine. Infanterie Fran freichs. Die frangofiche Marine jablie im Jahre 1840, in drei Regimens ter gebildet, 10,973 Mann. Das erfte Regiment war in den has fen von Breft, Cherbourg und Suddeloupe, das zweite in jenen von Martinique und Rochefort, das britte zu Cavenne, am Sesnegal, auf der Infel Bourbon und in Loulon ftationirt.
  - 37.) Der Bajon netfabel. Gine Etfindung des frangofifchen

Artiuerie:Rapitans Thierry, Die bei ben bamit vorgenommenen Proben ihre verzugliche Brauchbarfeit als Bajonnet und als Saumerfreug ermies. Daber von ber aufgeftellten Rommiffon einftimmig angenommen wurde. Diefer Gabel if aus einer Rlinge und einem Briffe jufammengefest, die eben fo leicht auseinander genommen, als jufammengefügt werben fonnen. Obne Griff wiegt ber Bajonnetfabet 15 Ungen, ober 0,456 Rifogramme, alfo nur 4 Ungen mehr als das gewöhnliche Bajonnet vom Jahre 1822, welches er um 2Boll an gange übertrifft. Die Dille ift mit der Des Bajonnets gleich, Daber bas Mufpflangen bes Gabels feiner Schwierigfeit unterwors fen. Mit bem Griff wiegt bie Baffe 0,893 Rilogramme, und erhalt badurch die für ein Saumerfzeug binlangliche Starfe. Es murden damit Stude trodenen Gidenholges bis ju 14300 Umfang gerhauen. Berbunden mit feinem tupfernen (meffingenen) Griff bilbet fich ein netter, gut in der Sand liegender Gabel, ber jugleich bas Bajonnet erfest, und dabei um 0,754 Rilogramme leichter als Der frangofifde Infanterie . Gabel vom Jahre 1831 ift. Much Die von bem mit Sad und Pad ausgerudten Goldaten ju tragende Laft wird badurch erleichtert. Denn in biefen Fallen wird ber Bajonnetfabel flets ohne Griff, wie das gewöhnliche Bajonnet, an ber Seite getragen.

Das frangofilche Infanterie: Bewehr tonnte um a Boll versfürzt und fo dem Boltigeur. Gewehr gleichgemacht werden; wodurch eine Bleichförmigteit der Zeuergewehre erzielt murde. Die Sichersbeit des Schuffes verlore dadurch teineswege, und die Lange des Gewehres mit dem Bajonnet bliede die frühere, da der Bajonnet. Säbel um a Boll länger als Lehteres ift.

Rebftei mare jeder Infanterift, ohne Musnahme, mit bem Sabel verfeben, und man bedurfte teines befondern Wertzeuges jum holghauen für die Mannichaft.

\*\* Bon bem Berte: Die Operazionen gegen Paris 1814 ift die fiebente Lieferung, mit den Planen der Schlachtfelder von Saint Dizier und Paris, erschienen. Die achte Lieferung, welche das Wert schließt, erscheint in wenigen Tagen.

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Reuntes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam are et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Job. Bapt. Schels.

### Wien, 1841.

Gebrudt bei Anton Straug's fel., Bitme.

(In Rommiffion bei Braumuller und Geibel.)



## Unkundigung

ber Fortsetzung ber militarischen Zeitschrift für bas Sahr 1842.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1842, ihrem in dem Umschlage jedes Befres aussuhrlich entwickelten Plane nach, sortgesest. Die Redaktion ersucht, die Bestellungen baldigst zu machen; damit sie, nach denselben, die Stärke der Auflage bestimmen, und dann den Druck so zeitig beginnen lassen könne, daß das erste heft mit Anfang Jänner 1842 erscheine.

Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrgang von zwölf heften angenommen, und zwar bei allen k. t. Poftamtern mit 12 fl. 24 kr. Ronv. Mze.,—in allen Buchhandlungen Deutschlands mit 12 fl. Ronv. Munze.

Für die Berrn Offiziere ber kaiferlich-oftreich ischen Urmes besteht der herabgesetze, im vorhinein zu erlegende, Preis von fünf Gulben sechs und breisig Krenzern in Konvenzions-Münze. Die diesfälligen Bestellungen werden nur allein bei ber Redalzion selbst, hier in Wien, angenommen, und können durch Regiments agenten und sonstige hiesige Bestellte, oder durch frankirte Briese, geschehen.

Jene Löblichen Regimenter oder Rorps, welche gebn Eremplare der Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes Eremplar frei.

Die herrn t. t. Dilitars, bie ihre Gremplare monatlich mit ber Briefpoft gu erhalten munichen, haben, wie bieber, jugleich mit dem Pranumerazionebetrage, far das gangiabrige Porto: zwei Gulben 24 Rreuger. — in Allem daber acht Gulben Rouvenzions: Runge für ein Eremplar zu erlegen.

Aus dem am Schuffe des XII. heftes 1840 mitgetheilten fostematischen Berzeichniffe der in den Jahrgangen der militärischen Zeitschrift von 1811 bis 1840 gelieferten Aufsähe geht hervor, daß dieselben 949 Aufsähe, die mit 124 Rarten und Planen begleitet waren, dann in den Jahrgangen 1834—1840 noch 275 Notizen und Miszellen enthalten. Unter der obigen Zahl befanden sich 415 Friegsgeschickliche Aussähe, und darunter weit über hundert ganze, meift öftreichische Reldange.

Die alteren Jahrgange von 1819, bis einschlüffig ben laufenden Jahrgang 1841, find ebenfalls um die oben angeführten Preise auf den angegebenen Wegen zu erhalten. — Die neue Auflage der Jahrgänge 1811, 1812 und 1813, in vier Bände vereint, koftet zehn Gulden Ronv. Münge.

Für die herren t. t. öftreichischen Militars. allein bestehen folgende herabgesehte Preise: Bei der Abnahme von drei verschied en en Jahrgängen 1819—1840 zu gleich werden dieselben, jeder Jahrgang zu vier Gulden Konn. Münze, — bei der Abnahme von vier Jahrgängen, jeder zu drei Gulden 12 Kreuzer, bei der Abnahme von fünf oder noch mehreren dieser ältern Jahrgänge jeder zu zwei Gulden 48 Kreuzer Konv. Münze, berechnet. Die vier Bände der neuen Auslage 1811—1813 werden den herren t. t. öftreichischen Militars um sech Gulden Konv. Münze abgelassen. —

Die Inhaltsverzeichnisse der Jahrgange 1811 bis 1840 sind in dem L. hefte dieses Jahrganges 1841 absgedruckt.

Die bis jest erfchienenen neun Befte bes Jahrgange 1841 enthalten folgende Auffate:

Militarifche Geschichte bes Rheines.' Erffer und zweiter 21bidnitt. (Bon der Urzeit bis 1477). — Bitreicher in

Sprien und Egypten. - Beldaug Montecuccolis gegen Turenne 1675 in Deutschland. - Der Reldzug 1704 am Rheine, an der Donau, in Tirol und Ober . Oftreich-Erfter und zweiter Abschnitt. Mit dem Plane der Erfürmung bes Schellenberges. - Die Geschichte ber zweiten Balfte bes Relbauges 1759 in Schleffen und Sachfen; mit bem Dlane bes Treffens bei Maren. - Gefchichte ber koniglich englischen beutschen Legion von 1805 bis 1815 .- Der Marfc ber öftreichifden Avantgarbe 1813 von Leipzig bis an ben Rhein. - Saint Jean D'Acre 1291-1840. 1.) Groberung durch Gultan Chalil 1291; - 2.) Belagerung durch bas vom General Bonaparte befehligte frangofiche Beer 1799; - 3.) Groberung burch bas egyptifche Beer 1831 - 1832; - 4.) Groberung burch Die verbundeten Englander, Oftreicher und Turten am 4. Rovember 1840. Dit dem Plane Diefes Ungriffs. - Biographien des t., t. Feldzeugmeiftere Better Grafen von Lilienberg; - bann bes f. f. Generalmajors Dietich von Bollishofen. - Die Rriegeubungen bes achten deutiden Budbestorps. - über bas Alter ber militarifchen Befehlshaber. - über Derfuffionsgundung bei Militare gemehren. - Debrere Regenstonen militarifcher Berte und Rarten. - Diegellen und Rotigen. - Die monatlichen Derfonalveranderungen in der f. f. Armee. -

Unter den jur Aufnahme in den nachften Beften angetragenen Auffagen find :

Militarische Geschichte des Rheines dritter Abschnitt (1477—1815). — Des römischen Königs Maximilian I. von Östreich Feldzüge gegen Frankreich und in den Riederlanden 1490—1493. — Der Feldzug 1634 in Deutschland, mit der Eroberung von Regensburg und der Schlacht bei Rördlingen. — Der Feldzug 1675 am Rheine. Schluß. — Der Feldzug 1704 am Rheine, an der Donau, in Tirol und Ober-Östreich. Dritter, vierter und fünster Abschnitt. — Die Feldzüge in Spanien und Portugal 1709, 1710, 1711, 1712 und 1713. — Des schwedischen Generalquartiermeisters Baron Gullenkrok Memoir über die Feldzüge

Rönigs Rael XII. in Sachfen. Polen und der Ukraine 1707—1709. — Die Schlacht bei Pultawa am 8. Juli 1709 zwischen Czar Peter und Rönig Rael XII. — Der Marsch der Allürten 1813—1814 über den Rhein. — Die Geschte bei Saint Dizier und Brienne am 27. und 29. Jänner 1814. — Die Schlacht bei Brienne am 1. Februar. — Die Geschte bei Rosnan und Lesmont am 2. Februar. — Gescht bei Tropes am 2. Februar. — Die Geschte vom 10. bis 14. Februar bei Champanbert, Montmirail, Chateau-Thierry, Stoges und Jonvilliers. — Die Geschte bei Eterop, Tropes, Rogent und Sens vom 5.—17. Februar. — Gescht bei Mormant und Grand-Pup am 17. Februar. — Treffen bey Montereau am 18. Februar 1814. — Wien am 25. Oktober 1841.

Die Redatzion ber öffreichichen militarifden Beitfchrift.

Der Feldzug 1794 am Rhein, an der Dos nau, in Tirol und Oberschstreich.

Rad öftreichischen Orginalquellen.

Bon Sauptmann Seller bes f. f. Generalquartiermeisterstabes.

3 weiter Abschnitt.

(Mit dem Plane der Erftürmung des Schellenberges.)
Erffürmung des Schellenberges. — Tallards zweiter Zug durch den Schwarzwald. — Mißlungener Angriff auf Billingen. — Eugen zieht an die Donau.

Marlboroughs Truppen festen von Groß-Heppach am 13. Juni den Marsch nach Ebersbach im Kils-Thal fort. Um 21., wo alle Kolonnen gesammelt waren, eilte der Herzog mit der Reiterei voraus über die Geislinger Steige auf Urspring und Lonsee. Die Infanterie und das Geschüt, unter Gl. Churchill, folgten.

Der Markgraf von Baben hatte inbeffen bie um Ulm stehenbe feinbliche Armee burch seine Parteien unaufhörlich beunruhigen laffen. Am 13. Juni brangber unermübete Rittmeister Petrasch bis an bas hauptquartier bes Kurfürsten zu Langenau, hieb bort 20 Mann nieder, und kam mit 39 Beutepferden zu-

rud. In ber Macht vom 16. - 17. überfiel er abermals mit 300 Reitern unweit Jungingen 400 Dann frangofifder Ravallerie, unter Obfil. Latour, machte 42 Mann nieber, 1 Rittmeifter 8 Mann gefangen, und erbeutete 14 Pferbe. Durch verschiedene Entfendungen, namentlich aber burch ben Ubmarich ber Preugen an ben Rhein, gefdmacht, jablte ber Mark graf in diefem Mugenblick blos 24 Bataillons, 86 Estabrons (22,000 Mann), und fonnte fomit gegen ben 38 Bataill., 100 Estab. (32,000 Mann) farten Gegner nichts weiter unternehmen. Um bie Bereinigung mit bem Bergog von Marlboraugh ju erzielen, ructe er am 19. von Ermingen über die Blau bis Bippingen, am 21. an die Strafe von Ulm auf Stuttgart, zwischen Buighausen und Westerstetten. feine Perfon begab er fich nach Confee, und blieb bei Marlborough ju Lifche. Um 22. fließ bes Bergogs Ravallerie bei Luizhaufen jum heer, welches ihr von Befterftetten etwas entgegengeruckt mar. - Nachdem Oberst Leboczty am 23. mit ben Susaren bei Giengen an ber Breng aufgestellt worben mar, ging man am . 24. in fechs Rolonnen bis Eldingen und Cangenau, wo man am 25. raftete, um ben Ge. Churchill ju ermarten, ber jeboch an Diefem Lage, - megen bem anbaltenben Regen und der baburch grundlos gewordenen Bege auf ber rauben 216, - bloß Urspring erreichte, und erft am 28. jum Beer flieg. Diefes gablte nunmebr 72 Bat., 153 Estab. (52,000' Streiter) mit 48 Befduten, bann 24 Pontons, und erhielt folgende Odlachtordnung:

#### Rechter Flügel.

Feldmarfchall und Reichs. Generallieutenant Markgraf Bubwig Wilhelm von Baben. Baben.

```
Erftes Treffen.
   GrafelmpurgeStyrum
. d. R. Pring . Hobens
gollern
              Der regierende Bergog Ebers
bard Ludwig von Bürtem:
                                                                         6
                            Bugger
                         Graf
                                     Stnrum:Dragoner
                                                                         6
                                     Erdenbach
                                                                         6
                         Marquis
                            Gulani
                                                                             Raiferliche
                                     Gronsfeld Rüraffiere
                                                                         6
                                     Bobenjollern
                                                                         5
                           Merco-
                                    Mercy
                                                                         6
                        Graf
                                    Mit Sannover
                                                                         6
    8
8
8
8
8
8
8
                                    Bürtemb. Barbe
                                                                         2
6
                                    Raftell Dragoner .
                        Pring Karl v.
Bürhemberg
   FM.BaronChüngen g
KAM. Graf Friesen (
3, Baron Bibra
                                                                            Raiferliche
                              Fuchs
                                    Baben
                                    Galm
              Grffa
                                    Bibra
                                    &u chs
                                                                            Frantifder Rreis
                              Tollet . . . Bevern . . Bernftorf .
                                                                           Weftphälifcher betto
                                        3 weites Treffen.
                                  Banth Ruraffiere ... Muffaß Dragoner ..
                                                                       6
             Erbpring von Bajreuth
                                                                           Raiferliche
   Graf Latour
                                                                       5
                                                                           Granfifder Rreis
                                   Erbp. DarmftadtRur.
                                                                       6
                                                                           Raiferliche
                                                                          Beftphälifcher Rreis
                                   Merheim Dragoner
                                   Öttingen
                                                                       3
                                   Bürtemb.
                                                                       3
                                   Bibra
                                                                           Rur: Mains
                                   Culani Rüraffiete
                                                                       6
                                                                          Raiferliche
                                   Erffa . . . Schnebelin
   Eraf von Bür-
ftenberg
                                                                           Frantifder Rreis
                                   Balbt .
                       Baron
Reifchach
                                   Teffin
                                                                           Somabifder Rreis
                                   Reifchach
                                       Drittes Treffen.
                                  Baireuth Dragoner
                     GHB.0. GM. Baron
Bibra
                                  Oftein .
8M. Gen. b. R. oder 83M.
                                                                         Granfifder Rreis
                                                                      2
                                  Leutfth .
                                                                     2
                                                               3 <del>-</del>
24 86
                                 Grenadiere
                                                                         Raiferliche und Rreis
            5M2t. 0. GEt.
                                                 Summe
```

Artillerie-Rapitans Thierry, Die bei ben bamit vorgenommenen Proben ihre verzugliche Brauchbarteit als Bajonnet und als Sauwertzeug erwies, daber von ber aufgeftellten Rommiffon einftimmig angenommen wurde. Diefer Gabel if aus einer Rlinge und einem Griffe jufammengefest, Die eben fo leicht auseinander genommen, als jufammengefügt werben tonnen. Done Briff wiegt ber Bajonnetfabel 15 Ungen, oder 0,456 Rifogramme, alfo nur 4 Ungen mehr als das gewöhnliche Bajonnet vom Jahre 1822, welches er um 23oll an Lange übertrifft. Die Dille ift mit der Des Bajonnets gleich, Daber bas Mufpflangen bes Gabels feiner Schwierigfeit unterwors fen. Mit bem Griff wiegt die Baffe 0,893 Rilogramme, und erhalt badurch die für ein Saumerfzeug binlangliche Starfe. Es wurden damit Stude trodenen Gidenholzes bis ju 14300 Umfang gerhauen, Berbunden mit feinem tupfernen (meffingenen) Griff bil-Det fich ein netter, gut in der Band tiegender Gabel, der jugleich bas Bajonnet erfest, und babei um 0,754 Rilogramme leichter als ber frangofifche Infanterie . Gabel vom Jahre 1831 ift. Auch Die von dem mit Sad und Pad ausgerudten Soldaten ju tragende Laft wird badurd erleichtert. Denn in diefen Fallen wird ber Bajonnetfabel ftets obne Briff, wie bas gewöhnliche Bajonnet, an ber Seite getragen.

Das frangöfiche Infanterie: Gewehr tonnte um a Boll vers fürgt und fo bem Boltigeur-Gewehr gleichgemacht werden; wodurch eine Gleichförmigfeit der Feuergewehre erglelt murde. Die Sichers beit bes Schuffes verlore dadurch feineswege, und die Länge des Gewehres mit dem Bajonnet bliebe die frühere, da der Bajonnets Sabel um a Boll länger als Lehteres ift.

Rebftbei mare jeder Infanterift, ohne Ausnahme, mit dem Sabel verfeben, und man bedurfte teines besondern Wertzeuges jum holghauen für die Mannichaft.

\*\* Bon dem Berte: Die Operazionen gegen Paris 1814 ift die fiebente Lieferung, mit den Planen der Schlachtfelder von Saint Dizier und Paris, erschienen. Die achte Lieferung, welche das Wert schließt, erscheint in wenigen Tagen.

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Reuntes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam are et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1841.

Gebrudt bei Anton Strauf's fel., Bitme.

(In Rommiffion bei Braumuller und Seibel.)

.,

. . .

.

•

,

٠.

. .

•

•

## Unkundigung

ber Fortsetzung ber militarischen Zeitschrift für bas Sahr 1842.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1842, ihrem in dem Umschlage jedes Befres aussührlich entwickelten Plane nach, sortgesetzt. Die Redaktion ersucht, die Bestellungen baldigst zu machen; damit sie, nach denseiben, die Stärke der Auflage bestimmen, und dann den Druck so zeitig beginnen lassen könne, daß das erste heft mit Anfang Jänner 1842 erscheine.

Die Pränumerazion wird nur auf den ganzen Jahrgang von zwölf heften angenommen, und zwar bei allen k. t. Poftämtern mit 12 fl. 24 kr. Ronv. Mze.,—in allen Buchhandlungen Deutschlands mit 12 fl. Ronv. Rünze.

Für die Berrn Offiziere der kaiferlich-öftreichischen Armee besteht der herabgesetze, im vorhinein zu erlegende, Preis von fünf Gulden sechs und dreistig Kreuzern in Konvenzions-Münze. Die diesfälligen Bestellungen werden nur allein bei der Redalzion selbst, hier in Wien, angenommen, und können durch Regiments agenten und sonstige hiesige Bestellte, oder durch frankirte Briese, geschehen.

Jene Löblichen Regimenter oder Rorps, welche gebn Eremplare der Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes Eremplar frei.

Die herrn t. t. Militars, bie ihre Gremplare monatlich mit ber Briefpoft zu erhalten munichen, haben, wie bisher, jugleich mit bem Pranumerazionebetrage, für bas gangiahrige Porto: zwei Gulden 24 Rreusger, — in Allem daber acht Gulden Ronvenzione

Dunge für ein Gremplar ju erlegen.

Ans dem am Schuffe des XII. heftes 1840 mitgetheilten spfematischen Berzeichnisse der in den Jahrgangen der militärischen Zeitschrift von 1811 bis 1840 gelieferten Anfähe geht hervor, daß dieselben 949 Aufsahe, die mit 124 Rarten und Planen begleitet waren, dann in den Jahrgangen 1834—1840 noch 275 Rotizen und Miszellen enthalten. Unter der obigen Zahl befanden sich 415 kriegsgeschichtliche Aussahe, und darunter weit über hundert ganze, meift öftreichische Feldzüge.

Die alteren Jahrgange von 1819, bis einschlüffig den laufenden Jahrgang 1841, find ebenfalls um die oben angeführten Preise auf den angegebenen Wegen zu erhalten.
— Die nene Auflage der Jahrgange 1811, 1812 und 1813, in vier Bande vereint, toftet zehn Gulben

Ronv. Dunge.

Für die herren t. t. öftreichischen Militars. allein bestehen folgende herabgesehte Preise: Bei der Abnahme von drei verschied en en Jahrgängen 1819—1840 zu gleich werden dieselben, jeder Jahrgang zu vier Gulden Konw. Münze, — bei der Abnahme von vier Jahrgängen, jeder zu drei Gulden 12 Kreuzer, bei der Abnahme von fünf oder noch mehreren dieser altern Jahrgänge jeder zu zwei Gulden 48 Kreuzer Konv. Münze, berechnet. Die vier Bände der neuen Auslage 1811—1813 werden den herren t. t. öftreichischen Militars um seche Gulden Konv. Münze abgelassen. —

Die Inhalteverzeichniffe der Jahrgange 1811 bis 1840 find in dem L. Defte diefes Jahrganges 1841 abs gedruckt.

Die bis jest erfchienenen neun Befte bes Jahrgangs 1841 enthalten folgende Auffage:

Militarifche Geschichte des Rheines. Erfter und zweiter Abschnitt. (Bon der Urzeit bis 1477). — Oftreicher in

Sprien und Cappten. — Beldzug Montecuccolis gegen Turenne 1675 in Deutschland. - Der Reldjug 1704 am Rheine, an der Donau, in Tirol und Ober . Oftreich. Erfter und zweiter Abionitt. Dit dem Dlane ber Erfürmung bes Schellenberges. - Die Gefcichte Der zweiten Balfte bes Feldzuges 1759 in Schlefien und Sachsen; mit dem Plane des Treffens bei Maren. - Gefchichte ber königlich senglischen beutschen Legion von 1805 bis 1815. - Der Marfc der öftreichifchen Avantgarde 1813 von Leipzig bis an ben Rhein, - Saint Jean D'Acre 1291 - 1840. 1.) Groberung durch Gultan Chalil 1291; - 2.) Belagerung burch bas vom General Bonaparte befehligte frangöfiche Beer 1799; - 3.) Groberung durch bas egyptifche Beer 1831 - 1832; - 4.) Groberung burch Die verbundeten Englander, Oftreicher und Turten am 4. Rovember 1840. Dit dem Plane Diefes Ungriffs. - Biographien des t. E. Feldzeugmeiftere Better Grafen von Lilienberg; - bann bes f. E. Generalmajors Dietich von Bollishofen. - Die Rriegsübungen des achten deuts foen Budbestorps. - über bas Alter ber militarifchen Befehlsbaber. - über Derfuffionsgundung bei Militargemebren. - Debrere Regenfionen militarifcher Werte und Rarten. - Diegellen und Rotigen. - Die monatlichen Dersonalveranderungen in der t. t. Urmee. -

Unter den gur Aufnahme in den nachften Seften angetragenen Auffagen find :

Militärische Geschichte des Rheines dritter Abschnitt (1477—1815). — Des römischen Königs Marimilian I, von Östreich Feldzüge gegen Frankreich und in den Riederlanden 1490—1493. — Der Feldzug 1634 in Deutschland, mit der Eroberung von Regensburg und der Schlacht bei Rördlingen. — Der Feldzug 1675 am Rheine. Schluß. — Der Feldzug 1704 am Rheine, an der Donau, in Tirol und Ober-Östreich. Dritter, vierter und fünfter Abschnitt. — Die Feldzüge in Spanien und Portugal 1709, 1710, 1711, 1712 und 1713. — Des schwedischen Generalquartiermeisters Baron Gullenkrok Memoir über die Feldzüge

Königs Karl XII. in Sachsen, Polen und der Ukraine 1707—1709. — Die Schlacht bei Pultawa am 8. Juli 1709 zwischen Czar Peter und König Karl XII. — Der Marsch der Allierten 1813—1814 über den Rhein. — Die Gesechte bei Saint Dizier und Brienne am 27. und 29. Jänner 1814. — Die Schlacht bei Brienne am 1. Februar. — Die Gesechte bei Rosnan und Lesmont am 2. Februar. — Gesecht bei Tropes am 2. Februar. — Die Gesechte vom 10. bis 14. Februar bei Champaubert, Montmirail, Chateau-Thierry, Etoges und Jonvilliers. — Die Gesechte bei Eterop, Tropes, Nogent und Sens vom 5.—17. Februar. — Gesecht bei Mormant und Grand-Pup am 17. Februar. — Tressen bey Montereau am 18. Februar 1814. —

Wien am 25. Oktober 1841.

Die Rebatzion ber öftreichichen militarifchen Beitfdrift.

Der Feldzug 1794 am Rhein, an der Dos nau, in Tirol und Ober-Oftreich.

Rad öftreicifchen Orginalquellen.

Won Sauptmann Seller bes f. f. Generalquartiers meisterstabes.

### 3 weiter Abschnitt.

(Mit dem Plane der Erftürmung des Schellenberges.) Erffürmung des Schellenberges. — Tallards zweiter Zug durch den Schwarzwald. — Mißlungener Angriff auf Billingen. — Eugen zieht an die Donau.

Martboroughs Truppen fetten von Groß-Seppach am 13. Juni ben Marsch nach Ebersbach im Bils-Thal fort. Um 21., wo alle Kolonnen gesammelt waren, eilte ber Serzog mit ber Reiterei voraus über bie Geislinger Steige auf Urspring und Confee. Die Infanterie und das Geschütz, unter Gl. Churchill, folgten.

Der Markgraf von Baben hatte indeffen bie um Ulm ftebende feindliche Armee durch seine Parteien unaufhörlich beunruhigen laffen. Am 13. Juni brang ber unermudete Rittmeister Petrasch bis an bas Sauptquartier bes Kurfürsten zu Langenau, hieb bort 20 Mann nieder, und kam mit 39 Beutepferden zu-

Um brei Uhr Morgens am 2. Juli feste fic Marlborough felbit an bie Spite feiner Borbut, und folug ben Weg auf Donauwerth ein. Mur eine Grunbe fpater brach ber Markgraf von Baben mit bem Reft bes Beeres auf, und folgte in zwei Rolonnen über Ebermergen und Bornitstein. Das Gefdut ging in zwei Rolonnen über Deggingen und Sarburg, um auf ber Mördlingerftraße, Donauwerth ju gewinnen. Der Abmarich mar links. - Bei bem megen vielen Defileen und ichlechter Begbeichaffenbeit bocht beichwerlichen Marfche, traf Marlborough erft um Mittag an bet Bornit ein, wo augenblictlich zwei Pontonsbrucken geschlagen murben. Gie maren um brei Uhr Dachmittags vollendet. Über fie befilirte bie Infanterie. Der Erbpring von Seffen-Raffel führte feine Reiterei burch eine Furt. Um vier Uhr geschah ber Aufmarsch zwifden Chermergen und Bornitftein, nur eine Stunbe von Donaumerth entfernt; mabrend ber Bergog, von einer Reiterabtheilung begleitet, die Befestigung bes Schellenberges, so gut bies aus ber Liefe angeben wollte, in Mugenschein nabm.

In Erwartung des balbigen nachrudens ber übrigen Armee eröffnete er eine Kanonade, die wohl eine gute Stunde anhalten mochte, bis der Markgraf mit dem Seere erschien, und in Begleitung des Serzogs und der angesehensten Generale nochmals die seinde liche Stellung refognoszirte; weil nur die genaue Kenntnis berselben das Detail der Angriffs-Disposition zu diktiren vermochte. Es war jest ungefähr fünf Uhr Nachmittags. Die Armee machte eine Rechts-Schwenstung, so daß der linke Flügel an den Kaifersheimer Balb, der rechte an die Wörnis zu stehen kam.

Die eben eingetroffene Nachricht: "ber Brigabier Vieurpont führe eine Verstärkung heran," beren Zahl man
nicht kannte, erregte bei dem Markgrafen von Baden
einiges Bebenken. Er schlug vor, den Angriff auf den
folgenden Tag zu verschieben. Gl. Goor aber, voll
heißer Kampslust und im engsten Vertrauen des Herzogs, brachte es, im Vereine mit diesem, dahin, daß
Prinz Ludwig sich ergab. Wahr bleibt es, daß die verbündete Infanterie von dem langen Marsche außerorbentlich abgemattet war, und man mit solchen Truppen
auf wenig Erfolge hoffen durfte. Die für den Angriff
simmenden Generale zeigten aber, daß man es am andern Tag mit einer vollendeten Verschanzung zu thun
habe, vor welcher man die Hälfte der Truppen opfern,
und doch vielleicht zurückgeworfen werden könne.

Marlborough leitete den Ungriff des linken Ringels, ben er in umfaffender Urt burch ben Olbenauer Bald zu richten gedachte. Sinter Die 15 Bataillons bes Bl. Goor ftellte er weitere 8 Bataillons in zweiter Linie. 2018 Ruchalt ftanben 10 Bataillons unter GE. Graf Sorn und die 32 Estabrons bes Erbpringen von Beffen : Raffel. Den Ungriff bes rechten Blugels übertrug ber Markgraf bem madern &M. Baron Ebun: gen. 3m erften Ereffen ftanden bort 10 Bataillons unter ben BBMs. Graf Friesen und Baron Bibra; als Unterftugung beffelben aber bie 43 Ochwadronen bes RM. Graf Limpurg = Styrum. Un ben GC. Goor maren 3 taiferliche Grenabier : Bataillons abgegeben. -Man begreift beim erften Blick auf ben Plan, bag &D. Thungen bei feinem Angriff außer bem Reuer ber Ber. idanjung felbit, auch noch bas Flankenfeuer ber Befagung in Donaumerth auszuhalten hatte, ja fogar theilmeife von bort im Rucken befchoffen merben fonnte.

be Der Reft des allirten heeres follte bei Ebermersgen und Bornigftein verbleiben. — Er betrug noch :

|     |     |         |            | , |   | : | Batail. | Estad. |
|-----|-----|---------|------------|---|---|---|---------|--------|
| Für | ben | rechten | Flügel     | • |   | • | 21      | 24     |
| "   | "   | linten  | •          |   | ٠ |   | 3       | 54     |
|     |     |         | Bufammen . |   |   | • | 26      | 78     |

Bum eigentlichen Angriff auf ben Schellenberg maren somit verwendet: 46 Bataillons, 75 Eskadrons,
— im Gangen 25,000 Mann. —.

Ochon zeigten fich bie verbundeten Streifpatrullen an ber Wernis, als Graf Arco noch immer befahl, mit ber Arbeit fortzufahren, und, nichts Arges ahnend, jur Mittagetafel nach Donaumerth jurudtehrte. -Bald kamen neue Melbungen. Als er nicht langer zweifeln burfte, bag es ibm gelte, eilte er wieber auf ben Ochellenberg, und traf feine Unstalten. Die 11 baieris fchen Bataillons, welche ber GE. Graf Monasterol befebligte, ftellte er binter ber Berichangung in amei Treffen auf. Um linten Flugel, zwifden bem Ralvarienberg und ber Stadt, fanden nur 3 Bataillons Rrangofen, weil man' bort auf die thatige Mitwirtung ber 4 Bataillons (3 baierifche, 1 frangofifches, jufammen 2000 Mann) betragenden Garnison in Donauwerth rechnete, die fich im bedeckten Beg junachft bes Scheffenberges postiren follte. Muf bem rechten Rlugel ber Baiern fanden die übrigen 4 frangofifchen Bataillons, ebenfalls in zwei Treffen. Die Rlugel maren bamals bie Ehrenpoften, und folden fprachen bie Franjofen an. Die bither bei ben Ochellenberger Bofen gelagerten beiben Dragoner-Regimentern ruckten bis an ben fublichen Rand bes Ubhanges hinauf. — Go war Urcos Stellung. —

Mittlerweile hatte Marlborough vor bem außerften Baufern bes Dorfes Berg einige Batterien auffahren und bie Berichangung beschießen laffen; mas jedoch von geringem Erfolg gewesen fenn muß, ba biefe auf große Entfernung, und noch baju aus ber Tiefe in bie Bobe feuerten. - Die Ungriffstolonnen ruckten unter bem Odute diefes Feuers im Thal fort, bis an den guß bes Schellenberges. Da, nach ber genommenen Aufftellung, ber linke Flügel zuerft an ben Feind kommen mußte, weil er einen furgern Weg ju machen batte, fo geriethen die Britten und Sollander balb in bas Ranonens feuer ber Berichangung. Much ortliche Sinderniffe beirrs ten in diefer Richtung ben gefchloffenen Ungriff; benn bier tagen einige bewalbete Ochluchten, Ravine und Soblwege. Marlborough anderte beshalb feine Dispofis gion, und richtete, indem er fich etwas weiter rechts bielt, feinen Stoß gegen jenen Theil bes Lagers, ber zwischen bem Stabtforft und ber Bollmertichange lag. Der Stadtforft mare übrigens auch viel zu bicht gemefen, um einen geordneten Ungriff ju geftatten. Ungebulbig, und voll Beforgniß, ben Sag vollende entschwinden ju feben, gab Mariborough bas Beichen jum Ungriff, bevor &M. Thungen, ber einen großen Bogen ju befcreiben batte, noch in Berfaffung mar, ein Gleiches gu thun.

Es mochte feche Uhr Abends fenn, als GC. Goor feine 15 Bataillons vorführte. Sie ruckten, unster bem verheerenden Gefchugfeuer bes Bertheibigers, wohlgeschloffen und mit jenem sichern Schritt heran, Dur. mitt. geitigt. 1841. III.

weicher ber Probierstein bes Muthes, ber Borbote des Sieges ift. Ein Theil ber Mannschaft trug Faschinen zum Ausstüllen bes Grabens. Der Taktik jener Zeit gemäß, marschirten diese Truppen im Bereich des Kleinsgewehrs auf, und gaben nun ihre Salven ab, wie auf dem Übungsplaße; wobei eine am rechten Flügel aufgefahrene Batterie das treffliche Pelotonseuer bestens unterstützte. Marlborough hielt mitten in dem mörderischen Rugelregen. Sein scharfes Auge spähete nach einer Blöße des Gegners.

Die Reiterei bielt außer bem Geschütbereich ber Berfchanzung, theils entwickelt, theils in Kolonne. Der Vertheibiger gab ein außerst wohlgezieltes und gut unterhaltenes Feuer ab; welches gange Glieber ber Uns greifer nieberftrectte. Einige ber Bermegenften unter ben Baiern fliegen fogar auf die Bruftwehre. Undere begehrten auszufallen. Gt. Marquis Maffei batte Mube, biefe nublofen Beweise eines feltenen Muthes in Ochranten ju balten. Zweimal führte Gt. Goor, unter bem entfehlichften Rugelregen, mit belbenmuthiger Entfoloffenbeit feine Truppen bis an ben Rand bes Grabens. Sebesmal wurde er burch bie tapferen baierifden Grenabiere wieber guruckgewiesen. Die Stelle, mo man bier gegen Die Bruftmebre anfturmte, mar feil und beschwerlich. Unter ben Bemühungen, fich Babn ju brechen, erhielt Bl. Goor die Todesmunde. Noch ein brittes, und fogar ein viertes Mal gelangten Marlboroughs Rolonnen bis an ben Graben; murben aber immer wieber mit außerordentlichem Berlufte gurud getrieben. Man wußte nicht, mas man mehr bewundern follte: bie falte Tobesverachtung bes Mingreifers; fein unerschütterliches Musbarren in biefem gräulichen Momente : - ober ben

verzweifelten Muth ber Baiern, ber nichts wiffen wollte von Ergeben, vom Berlaffen bes ihnen auvertrauten Postens. Bahrlich! Solche Züge finden sich nicht alle zuhäufig in der Geschichte. -

Aber die Krafte der Truppen waren auf ber Neige. Die Bataillons begannen zu wanken. Da fendete Pring Mar von Sannover den GL. Lumley mit einigen Schwadronen zu ihrer Aufnahme vor. Diefe Reiterei, — so fagt man wenigstens, — war Ursache, daß hier nicht Alles ein schlimmeres Aussehen gewann; daß viele, sonst niemals erschütterte Gemüther den Muth wieder fanden, dem sicheren Sode unter die Augen zu treten.

Die Musbauer bes Bertheibigers mußte, - wie begreiflich, - bei fo oft wiederholten und nachhaltigen Stoßen gleichfalls eine Ubnahme erleiben. Much bie Reis ben ber braven Baiern maren ftark gelichtet, und bei ber Dauer und beispiellosen Unftrengung bes Rampfes trat die Gemifheit, fich behaupten ju tonnen, immer weiter in den Sintergrund. Mit mahrem Ingrimm batten fich einzelne Abtheilungen buchftablich in bie weis denben Englander und Sollander gefturgt, und ein großes Blutbab unter ihnen angerichtet. Die That mar fcon, aber ber Gewinn flüchtig und gering; benn Martborough ließ frifde Bataillons und Ochwadronen anruden, und die Bermegenen fielen, ein Opfer ihres unbedachten Muthes. Mur Benige berfelben fanden noch Beit, bie Berichangung wieber ju erreichen. - Dit Gebnfucht blickte &M. Urco nach jener Geite bin, mober ibm Gulfe tommen follte. Mur in weiter Ferne gemabrte er auf ber einformigen Moor-Chene die buffteln Streifen von Bieupponts Rolonnen.

Marlborough mochte icon über eine halbe Stunde

im befrigften Befecht begriffen fenn, als endlich auch BM. Thungen angriff. Der Markgraf von Baben fette fic an die Opite biefer Truppen, melde, ohne eben fonderlich vom Feuer ber Barnifon in Donauwerth ju leiben, am Raibach binabrudten, und fich balb ben 3 Bataillons Frangofen gegenüber fanben, welche die Berichangung auf jener Seite vertheibigten. Es mar ftreng verboten, auch nur Ginen Ocup ju thun. 3m Mu ftanden bie Raiferlichen und Reichstrupven am Graben, fullten biefen unter ben Gemehrfalven bes Vertheibigers mit ben beihabenden Fafdinen, marfen bie mitgebrachten Sandgranaten ins Innere der Bericangung, und erfliegen bie, - wie icon oben bes merkt worben, - bier niebrigen Aufwurfe, von melden fic bie 3 frangofifden Bataillone, über bie Menge ber Begner bestürgt, nach einigen wohlabgegebenen Lagen guruckjogen. &D. Thungen führte fogleich 3 fais ferliche Bataillons ben Baiern in die linke Rlanke. RD. Arco ertannte augenblicklich bie Befahr, und fenbete ben Bl. Maffei mit 3 Eskatrons Dragonern, um die vorberften Abtheilungen ber Berbundeten aufzuhalten. Aber Diefer General murbe von einem lebhaften Dusketen: feuer empfangen, verlor bas Pferd unter bem Leibe, und fonnte nichts ausrichten.

Der Markgraf ließ durch die Schanzarbeiter in aller Gile einige Stellen des Aufwurfes einebnen \*), und nun drang der regierende Bergog von Burtemberg mit 8 Estadrons feiner Saustruppen und

<sup>\*)</sup> Roch bis auf die heutige Stunde gewahrt der Bei ichauer beutlich biese Stellen.

24 Eskabrons ber kaiferlichen Regimenter Alt-Hannover und Rastell, rasch in die Berschanzung. Arcos Rückzug auf Donauwerth blieb in der That gefährdet. — Mittlerweile ließ Prinz Ludwig auch den Kalvarienberg bes seben. FM. Arco sendete eiligst 4 Bataillons ab, um die Garnison in Donauwerth zu verstärken, und die dortigen Brücken, über welche sein Rückzug ging, zu behaupten, gegen welche die Berbündeten eben jest mehrfache Zerstörungsversuche machten. Aber diese 4 Bataillons konnten nicht mehr in die Stadt gelangen; denn schon wendeten sich die Regimenter Cusani und Mercy zwischen Stadt und Berg gegen die Brücken, und drohten, Alles abzuschneiden.

Es mochte ungefähr acht Ubr fenn. Der blutige Rampf hatte bereits zwei volle Stunden gebauert. Die Strablen ber untergebenben Gonne vergolbeten nur noch matt ben fernen Bebirgefaum der rauben 216. Da erftieg endlich auch ber Bergog, von Marlborougb Die Bruftmebre in einem letten blutigen Unlauf, be= . gunftigt von bem gufalligen Auffliegen einiger Pulverfaffer im Rucken bes Bertheidigers, und noch mehr burch bie Fortichritte bes &M. Thungen und bes Berjogs von Burtemberg. Der Ochellenberg mar für ben Rurfürsten verloren. Cogar ein geordneter Ruck. jug blieb nicht mehr möglich. Die Bahl ber Rudjugslinie fand nicht mehr in Arcos Gewalt. Als fich ber greife Reldmaricall beinabe umgingelt fab, ließ er feine Beichuse vernageln, und befahl den Ruckjug, ben er noch über Donauwerth ausführen ju tonnen hoffte. Gein rechter Flügel bielt Stand; mabrend ber-linke allmalig abbrach. Die Bataillons mußten Quarrees bilben, um fic gegen bie Unfalle ber allitren Reiterei ju mehren. Dit

bem bewundernswerthesten Muth und der seitensten Ausbauer focht hier noch der baierische Oberst Graf von Törring. Jettenbach. Aber das Schidfal des Tages vermochte er nicht aufzuhalten. Die hand des himmels lastete schwer auf dem Rurfürsten. Bald riß unter dem baierischen linken Flügel die furchtbarste Unordnung ein. Die Berwirrung wuchs, als man erfuhr: die kaiserliche Kazvallerie stehe bereits an der Brücke, und gebe keinen Pardon. Der Kommandant in Donauwerth öffnete, — aus Furcht oder Ungeschicklichkeit, — die Stadtthore erst nach langem Drängen. Der Schwall einer so großen Menschenmasse verstopfte diese augenblicklich wieder. Die Unordnung erreichte ihren Sipsel. Sanze Bataillons wurden abgeschnitten, — andere in die Donau gesprengt.

Da trat ein neuer Unfall ein. Die vier Bataillans Franzosen bes rechten Flügels, welche zuerst ben Rückzug gegen die Schiffbrücke begonnen hatten, über welche ber ganze rechte Flügel zu bestieren bestimmt war, stürzten sich, beim Übergang, in solcher Masse barauf, bas diese, ohnehin schon zum Theil schabhaft, vollends unter der Last brach. Bald verbreitete sich wie ein Laufseuer die Nachricht: es gebe keine Schiffbrücke mehr. Nun hatten Ordnung und Gehorsam vollends ein Ende. In wilder Flucht eilten Baiern und Franzosen hes rechten Flügels theils gegen Zirgesheim und Neuburg; theils rannten sie in völliger Verblendung bennoch gegen die Brücke. Und gerade diese Letzteren retteten sich, da es den Unstrengungen des FM. Graf Arco gelungen war, diese wieder nothbürstig herzustellen.

Aber Ein Name verdient der Vergeffenheit entriffen zu werden. Es ift jener eines Mannes, ben die Befonnenheit nicht einen Augenblick verließ. Mar. de camp

Lee, ein tapferer Irlander, fcarte mit aller Unftrengung einige Bataillons und Odmabronen um fich ber-In eine einzige furchtbare Phalanr geordnet, folug er fic, - von ber Dunkelbeit begunftigt, - auf Birgesbeim burch, und murbe nur bis jum Spitalwalb verfolgt. Mur die bereingebrochene Racht bewahrte ben FM. Arco vor ganglichem Untergange. Er brachte taum 3000 Mann auf bas rechte Ufer. Dennoch hatte er Alles gethan, mas man von einem flugen und tapfern Unführer ju fordern berechtigt ift. Dit ber Gefahr wuchs auch feine Umficht, fein entschiedener Wille. Drei Pferbe verlor er unter bem Leibe. Gein Rod mar von mehreren Rugeln burchlochert. Die Urfache von Arcos Dieberlage liegt lediglich in ber unbegreiflichen Unthatigfeit bes Rurfürsten felbit, ber nur acht Begitunden entfernt, bei Dillingen und Lauingen rubig ftand, ohne fein fcmaches Korps bei Donauwerth zureichend zu unterftugen. Dag Arco einer mehr als breifachen Ubermacht, nach zweiftundiger, überaus muthiger Gegenwehr, und noch bagu in einer unvollen beten Berfcangung unterlag, wird gewiß Miemand befremben. Die Relagionen bes Markgrafen von Baben und Marlboroughe laffen bem Muthe ber Baiern volle Gerechtigfeit widerfahren. Die Überlegenheit rang bier mit ber Bergweiflung. Muf beiben Geiten mar jeber einzelne Goldat ein Belb.

Die Schatten ber Nacht fenkten fich auf bas blutgebungte Gefilbe, als ber Markgraf und Marlborough
fich auf ber Bahlftatt begegneten, und einige verbindliche Borte über ben erfochtenen Sieg wehfelten. Der
nur wenige Stunden zuvor eingetroffene Generalabjutont Baron Woltenberg wurde mit ber Siegesnachricht

auf Raftabt zurückgesendet, wo er am 4. Juli um gehn Uhr Bormittags wieder eintraf. Am 3. ging auch der Oberftlieutenant von Mortagne mit einer gleichen Mission an die Generalstaaten ab; benn diese waren der Ausmunterung durch gute Botschaften am meisten beschirftig. Der Markgraf von Baden ließ durch 10 Bat. unter FME. Erssa den Schellenberg besehen, und die Verschanzungen einebnen.

Erft am folgenden Morgen gablten Freund und Feind ihre Berlufte. Gie waren groß auf Geite der Berbundeten; ungeheuer auf jener bes Kurfürsten. Nach ben amtlichen Quellen betrug derfelbe bei den Alliir-ten und zwar auf dem

|                   | re   | фt   | e n  | શ   | f ( û | g e | <b>I</b>    |             |
|-------------------|------|------|------|-----|-------|-----|-------------|-------------|
|                   | J    | •    |      |     |       | •   | Todie       | Bermundete  |
| Oberft ,          |      |      |      |     | •     |     | _           | 1           |
| Dberftlieutenante |      | •    |      |     |       |     | 1           | 3           |
| Majors            | •    |      |      | •   | •     |     | 2           | _           |
| Sauptleute unb    | Ritt | mei  | fer  |     |       | •   | 5           | 16          |
| Lieutenants .     | •    | •    |      |     | •     |     | 7           | 23          |
| Fähnriche und R   | orne | ts . |      | •   | •     |     | 2           | 19          |
| Bom Feldwebel     | abw  | ärts |      | •   | •     | •   | <b>2</b> 36 | <b>8</b> 82 |
|                   | Lir  | ı£e  | n    | 8   | lűg   | el. | ,           |             |
| Oberften          |      |      |      |     | •     | •   | 3           | 5           |
| Dberftlieutenants | •    | •    |      |     |       | •   | 5           | 4           |
| Majors            |      | •    |      | •   |       | •   | 2           | 10          |
| Sauptleute und &  | Ritt | mei  | fter |     | ÷     |     | 13          | <b>52</b>   |
| Lieutenants .     | •    | •    | •    |     | •     | •   | 17          | 77          |
| Fähnriche und Re  | rne  | ts   |      |     |       | •   | 20          | - 61        |
| Vom Feldwebel a   | bwä  | rts. | ,    | •   |       |     | 957         | 2287        |
| Im Gangen vom     | Ob   | erst | abi  | väi | ets   |     | 1271        | 3436        |

4707

worunter 348 Offiziere \*). Borguglich bedauerte man ben Oberften von Grundherr bes franklichen Rreis-Reggiments Schnebelin und ben brittifchen Oberften von Merebith.

Die Generalität hatte nicht minder namhafte Ber-Tufte erlitten, und Beugniß abgelegt, wie wenig fie fich geschont, und wie fie des erworbenen Kriegeruhmes zu allen Beiten würdig bleibe. Sie zählte an Getobtes ten: ben GL. von Goor und GM. Graf Bentheim von den hollandern, dann ben kaiserlichen GFB. Prinzen von Braunschweig-Bevern. Der Generallieutenant

<sup>\*)</sup> In allen bisber erschienenen Schriften find die beiderfeitigen Berlufte unrichtig angegeben, 3m Leben Des Pringen Gugen, I. Bd. G. 342, werden für bie Allierten blos 8 Generale, 11 Stabsoffiziere und 26 Sauptleute, dagegen im Gangen 3730 Bermundete und 1291 Todte aufgeführt. — San Bitali gibt 1400 Todte, 3500 Bermundete. Rach dem Theatrum europaeum hatte der rechte Flügel 314 Todte, 1205 Bermundete; der linke Flügel: 917 Todte, 2480 Bermundete. Quincy fest, Seite 254 des IV. Bandes feiner "Histoire militaire du règne de Louis le Grand" ben Berluft der Allitrten ju 6000 Getodteten, auf der Bablftatt felbft, dann 8000 Bermun-Dete!! - Bon ibm erfahren mir auch etwas gang Reues; nämlich: daß fünf brittifche Regimenter (morunter die Bataillons: Barde und Orfnen genannt merden) ganglich aufgerieben morden fenen. Ferner berichtet er: daß die 8000 Mann, melde den Schellenberg vertheidigten, durch 76 Bataillons, 186 Eskadrons, - fomit mehr, als der Markgraf und Marlborough gufammengenommen befehligten, augegriffen worden fepen.

Martgraf von Baben verlor ein Pferb unter bem Leibe, und erhielt einen Drellichuß am rechten Bug. &D. Graf Limpurg-Styrum erhielt einen Schuf burch ben Leib, woran er acht Tage fpater ftarb. Der &D. Baron Thungen wurde burch eine Kurthaunenfugel an ber Sand, ber 83M. Graf Friesen burch eine Mustetentugel an ber linten Schulter vermundet. Der fcmabifche Rreise Relbzeugmeifter Graf Drofper Fürstenberg erhielt einen Souf in ben Unterleib. Much ber brittifche General Bood empfing eine Bunde, die ibn am 29. Juli babinraffte. Der Gen. b. Rav. Erbpring von Seffen-Raffel erhielt eine Rugel in die Lenden. Der GFB. Pring Rarl Alexander von Burtemberg marb am Schenkel, ber Bl. Graf Born am Sug, ber bollandifche GD. Bergog ju Sachfen am Urm, ber BM. von Pallandt an ber Schulter verwundet. Much bie Benerale Bothmar, Rangau und Bettenborf, nebft ben Brigabieren Tobias und Withers, waren unter ben Bleffirton. Die Generale Graf Erhach und Baron Sompefc batten Pferbe unter bem Leibe verloren. - Man fieht aus ber bier gegebenen Lifte, bag beinabe fein General ber Ml. liirten verschont blieb. -

Die Siegestrophäsn ber Verbundeten bestanden aus etwa 500 Gefangenen. Die Erbitterung war viel zu groß, um sich viel damit abzugeben. Nebstbei in 16 Beschüßen, 13 Fahnen und Standarten \*), allen Zelten und bem Gepäcke, bann über tausend Gewehren, welche die

<sup>\*)</sup> Quincy fagt, im IV. Bande Seite 253: "Der FR. Graf Arco habe auch nicht Gine Jahne oder Standarte eingebuft. Im Leben bes Pringen Eugen ift hierüber ein gangliches Schweigen beobachtet.

Bliebenben wegwarfen, 3 Bentnern Pulver, 400 zwei, — 370 brei., — 390 sechspfündige Kanonentugeln, 1550 gefüllten Sandgranaten, 30 Kartatichenbuchfen, 2 Bentnern Bleitugeln, 1 Munizionstarren, 6 Kugel., 3 Munizionswagen, 1 Borrathslaffette, 1 Sebzeug.

Der Berluft auf Geite bes Rurfurften fann nicht unter 4000 Mann veranschlagt werben. Davon las gen etwa 1200 Tobte auf bem Ochellenberg. Unbere Taufend murben auf ber Berfolgung niebergemacht. Einige Laufend Mann maren versprengt, von benen fich jedoch wieder ber größte Theil bei ben Bahnen eine fant. Mande melbeten fich auch als Überläufer in ben folgenden Lagen bei ben Berbunbeten. Etwa 800 Bers wundete fcaffte &DR. Arco binter bie Donau. - Die Frangofen gabiten' ungefähr 600 Getobete und Bermunbete, barunter auch ben tapfern Oberft Marquis Liftenois und beffen Bruder Geren von Beauffremont. Det Oberft Marquis Nettancourt farb an ben erhaltenen Bunden. Manche Dragoner: Schwadronen tamen nur 5 bis 6 Mann ftart über bie Donau. - Much bie baies rifden Generale maren größtentheils vermundet; barunter Maffei, Lugelburg, Bolbernborf und Monafteral. -

Bu bem Schmerz bes Felbherrn über bie erlittene Miederlage gefellte fich bei Graf Urco noch jener herbere, tiefer schneibenbere, bes Baters über einen verlornen Sohn. Der junge Graf Urco, welcher eine baierische Brigabe befehligte, wurde, als er über die Donau schwamm, von einer Flintenkugel am halfe getroffen, und von ben Fluthen verschlungen; ba er die Besinnung verlor, somit sein Pferd nicht mehr gehörig zu lenten -

vermochte. Das treue Thier ichleppte ben Leichnam, ber mit bem Jug im Bugel bangen blieb, ans Gestade. -

Co mar bie Ochlacht auf bom Ochellenberg; bas blutige Borfpiel einer weit furchtbareren Kataftrophe, welche fechs Bochen fpater ben gegen feinen Raifer bewaffneten Reichsfürften ganglich ju Boben marf. Bie ein Betterftrabl aus beiterer Luft traf bie Runde von Arcos Nieberlage ben Baierfürsten noch vor grauendem Tage am 3. Juli. Dennoch verlor er bie Befinnung nicht. Er brach fogleich auf, und ruckte bis Donauwerth, wo er fich binter ber Ochmutter aufftellte, um die Raumung - eines Greng = Plates ju bewirken, ber ohne den Befit des Ochellenberges nicht den geringften Berth batte. Er befahl dem Stadt : Rommandan: ten, die Borrathe ju vernichten und fich in ber Racht vom 3. - 4. Juli berauszugieben. Das Erfte zu thun, ftand nicht mehr gan; in feiner Dacht; benn fcon batten fich die alliirten Bortruppen in den Borftadten eingeniftet, und brangten lebhaft. Der Rommanbant rettete alfo feine Befahung gerabe noch zu rechter Beit. Die Burgericaft felbit bemubte fic, ben entstandenen Brand ju lofden, ber bereits einen Theil ber Borftadt vergehrt batte. Um fruben Morgen bes 4. befesten bie Berbunderen Donaumerth. Gie fanden bier: 4 Einpfunder, 4 Bierpfunder, 2 achtlothige Gefcute, metallene, 22 eiferne Doppelbaden, 200 ein:, 400 zwölfpfundige Studfugeln, 50 gwolf-, 150 fechgigs pfündige Bomben, 400 gefchlagene Bomben-Brandeln, 450 Sandgranaten, 3 Faffer mit Bleifugeln, Bentner Pulver, 4 Bentner Lunten \*), bann 5000

<sup>\*)</sup> Quincy, im IV. Bande Geite 254, gefteht blos brei Ranonen.

Bentner Mehl und Körnerfrüchte, nebst 2000 Bentnern Scheiben Salz. Gine Streifpartei brachte noch acht Rupferpontons und viele Gefangene ein. Denn eine Unzahl Baiern und Franzosen hatten sich in den Gesstrippen und Gehölzen des linken Donaus Ufers, bis gegen Ingolstabt hin, verkrochen.

In Bien brach bei ber Nachricht über ben Sieg auf bem Schellenberg lauter Jubel aus. Der Kaiser schrieb an Marlborough unterm 12. Juli einen eigenhandigen Glückwunsch; eine Auszeichnung, beren sich bis babin nur regierenbe Fürsten zu erfreuen hatten \*). Man begriff leicht die Vortheile, welche dieser Sieg gab. Der Beg ins Berz von Baiern ftand offen. Man durfte auf weitere Erfolge rechnen. Auch die französische baierische Partei bewies durch ihre Niedergeschlagenheit, ihre Muthlosigkeit und Bereitwilligkeit zum Unterhandeln, baß sie auf einem Bendepunkt ihres Geschickes stebe.'

Der Markgraf von Baben entsendete noch am' 4. den GFB. Graf Jugger mit 3 Kavallerie-Regimentern am linken Donau-Ufer hinauf gegen Lauingen, maherend man auf dem rechten, bei Donauwerth, einen Brückenkopf begann. In die Stadt kam als Garnison 1 brittisches, 1 limpurgisches Bataillon unter dem franklischen Kreis-Obersten von Sepbothen. Da der Kurfürst seine ganze Macht aus dem verschanzten Lager bei Lauingen weggezogen und in dieser Stadt blos 500 Mann, in Dillingen gar nur 100 Mann belassen hatte, so ersstieg GBB. Graf Fugger, mit seinen abgesessenen Reitern, Dillingen über einen alten Ballbruch, und

<sup>\*)</sup> Diefer Brief fann im Theatrum europaeum, XVII. Theil, Seite 75, wortlich nachgelefen werben.

blodirte bas bortige Schloß; wohin fich bie Befatung geworfen hatte. Am 6. wurde die Garnison in Lauingen um 300 Mann vermindert, und die bortige Donausbrude abgebrannt; worauf sich am 8. der Rest erbot, die Stadt zu röumen, und, als man dies abschlug, sich am 15. auf Gnade und lingnade ergab. Graf Fugger ließ nun die Berke des verschanzten Lagers, so viel selbes anging, einebnen.

Da ber Kurfürst um biese Zeit noch feine beftimmte Radricht von ben Bewegungen Sallards batte, fonbern blos mußte, daß biefer im Begriffe ftebe, über ben Rhein ju geben, und burch ben Ochwarzwald an bie Donau vorzudringen; fo handelte er vollkommen ber Klugheit gemäß, wenn er noch am 4. Juli nach Mugsburg aufbrach, um in ber bortigen Bentrale stellung die weiteren Ereigniffe abzumarten. Er wollte bort bloß die Truppen Marfins, nebft 5 Bataillons, 23 Estadron's Baiern, behalten, ben Reft feiner Saustruppen aber nach Ingolftabt, Dunden und andern Orten im Lande verlegen. Dem GE. Marquis Maffei murbe die Bewachung ber Residen, übertragen. Regeneburg, Reuburg und Rempten murben völlig geraumt. Der mit 3000' Mann aus ber Oberpfalt vorgedrungene taiferliche Ben. b. Rav. Graf Berbeville, welcher nur funf Stunden von Meuburg fand, befette augenblicklich biefe Stabt.

Am 5. Juli überschritten bie Allierten, auf mehreren zu biesem Behuf geschlagenen Bruden, in funf Rolonnen bei Donauwerth ben Strom, und bezogen ein Lager bei Mertingen, — zwischen ber Schmutter und Busam, — beffen rechter Flügel an den Altmannehofer Walb fließ, ber linke sich über heisseheim

ansbebnte, mo Marlborough fein Quartier nabm. Der Markgraf blieb in Mertingen. - 2m 6. mobnte bie gesammte Generalitat bem in ber Pfarrfirche gu Dongumerth vom Domberen bes Sochstiftes Cichftabt. Graf von Fürstenberg, abgehaltenen Dantfefte für ben Gieg am 2. Juli bei. Moch an bemfelben Tage bereitete KBM. Graf Friesen, mit 6000 Mann, 6 Kanonen und bem Pontonstrain, ben Ubergang bes Lech, nabe an feiner Mundung in bie Donau, vor. Bei Rlofter Goonfeld fcmammen 500 Reiter auf bas rechte Ufer, und reinigten biefes von ben berumftreifenben feinblichen Dragonern. Run begann man, zwei Pontonebrucken ju fchlagen. Die beim Bollhaus von Rain bestebenbe bolgerne Brucke bedurfte blos ber Musbefferung; benn ibre Jochftode maren vorbanden. Bon ben auf beiben Ufern liegenden Bleinen Ochangen murbe jene auf bem rechten Ufer ausgebeffert, und mit 50 Mann befett. Um Abend bes 7. maren bie Pontonsbruden fertig. §BD. Friefen ging am 8. Morgens binuber, und befette Rlofter Ochonfeld und Felbheim. In beiden Ortichaften ließ. er bie Rirchofe jur Bertheibigung einrichten. Mit ber Saupttruppe nahm er eine vortheilhafte Stellung amis fchen bem lech und ber Ucha, bei Feldbeim. In ber folgenden Racht verftartte ibn ber Markgraf burch 1500 Mann Infanterie unter bem frankischen Kreisoberft von Belmftabt, und ben GFB. Graf Mercy mit 1000 Reis tern. Go fanden also in ber Frube bes 9. Juli bereits 8500 Berbunbete auf bem rechten CecheUfer, und bebrobten bie Stellung bes Begners bei Mugsburg.

Die alliirte Urmee felbst war noch am 8. Juli bem Ubergangspunkt naber gerückt. Ihrrechter Flügel lehnte fich bei Baumen an bie Schmutter; ber linke jog

sich gegen ben Lech bei Genderkingen. Die Donau blieb im Rücken. Das Sauptquartier bes Markgrafen kam nach Genderkingen, jenes des Herzogs nach Sameln. Der Egensee-Bach durchschnitt diese Ausstellung. Am 9. wurden die Wege auf beiben Lech-Ufern zunächst des Übergangspunktes ausgebessert, und am 10. der vom Regen angeschwollene Fluß auf drei Brücken übersschritten. Man lagerte in zwei Treffen von Mittelssteten bis Orlfingen. Das kaiserliche Hauptquartier kam nach Staubheim; das brittische nach Burgsbeim.

Bor Allem mußte die kleine, auf der Operazionslinie liegende Festung Rain genommen werden; wozu
man das Korps des FIM. Friesen bestimmte. Rain
war von 2 Bataillons (zusammen blos 400 Mann) des
baierischen Regiments Mercy, etwas Landmilit, dann
60 Dragonern, worunter blos 14 berittene, besetz;
besand sich übrigens in ziemlich haltbarem Stande. Im
Norden, Westen und Süden dehnt sich das Moos aus,
durch welches die Ach strömt. Die Brücke über diese
beckte ein kleines Erdwerk. Von drei Seiten war also
kein Angriff möglich, und auf der Angriffsseite, das ist:
von Burgheim her, lagen drei Bollwerke mit doppeltem Graben und guter Kontreskarpe, dann ein vorgelegtes Werk. Vierundzwanzig Geschütze standen auf den
Wällen.

Das allirte Beer, welches die Belagerung beden sollte, nahm am 12. Juli eine Stellung, in zwei Treffen von Ober-Baichling en am Lech, über die Uch, bis Burgheim. Das Sauptquartier des Bergogs von Marlborough blieb in Burgheim. Für den Marbgrafen von Baden war Ober-Baichlingen angetragen.

Allein bieses Dorf, so wie die Ortschaften Minfter, Sulz, Eschlingen, Sallach, Gempingen, Staudheim, Ründing, Ildorf, Orlfingen, Lentlingen und Bidingen, waren sammtlich niedergebrannt, und Prinz Ludwig befahl baber, sein Belt am rechten Flügel des Seeres aufzuschlagen, wo er mit seinen Truppen kampirte.

Nachbem ber Kommanbant in Rain am 12, vergebens zur libergabe aufgefordert worden mar, fammelte man noch an bemfelben Abend gafdinen, Sappforbe, Sanbfacte und anderes Material bei ber bortigen Rapelle, und befette die Mublen an ber Iche. Um 13. ftanben 9 fcmere, 17 fleine Felbftucke, bann 3 Morfer in Batterie. Aber erft um gebn Ubr Bormittags am 15. eröffnete man bas Reuer, und fubr bamit bis in die foate Macht fort. Um Nachmittag rif eine Ranonenkugel bem eben in ber Batterie anmefenben murgburgifden GFB. von guche ben linten guß meg. Er ftarb in Folge ber Amputagion, am 29. Juli. -In ber nacht vom 15. - 16. Juli faßte man Pofto bei ber Ziegelbutte. Um 16. Morgens mar bie Brefche im Sauptwall ichon fo breit und gangbar, bag man, wie fich ein Augenzeuge ausbrückt, - "mit einem Bagen batte bineinfahren tonnen." Die Bomben gundeten an verschiebenen Punkten ber Stabt: allein ber Brand murbe jedesmal wieber gelofct. Ochon entschloß man fich, bem Ungriff eine großere Ausbebnung und vermehrten Rachbruck ju geben; als ber Rommandant am 16. Vormittage fapitulirte. Die Gare nison zog um neun Uhr Morgens am 17. Juli mit Baffen und Gepacte, nebft allen Rriegsehren, unter ber Bedeckung von bundert kaiferlichen Reitern, frei nach Dfr. milit. Beitfdr. 1841, II.

Augumg ab. Seber Mann behielt zwölf scharfe Patronen. Mur das Geschütz, die Munizion und alle Dienstpferde blieben bem Sieger. Die baierische Landsmiliz mußte ohne Wassen abziehen, und erhielt Passe in die Heimath, nachdem sie geschworen hatte, nicht mehr gegen die Alliirten zu dienen. Von den Liniens Truppen traten über hundert Mann unter die kaisers lichen Fahnen. \*) Man sand in Rain 26 Geschütze verschieden Ralibers \*\*), viele Munizion und ander res Artilleriegut, 2500 Zentner Mehl, 860 Megen Getreide. Man legte eine Besahung von 500 Mann

<sup>\*)</sup> Die Kapitulazionspunkte find im Theatrum europaeum XVII. Theil Seite 89 abgebruckt.

<sup>24)</sup> Quincy gesteht nur 317 Ranonen nebft etwas Rriegs: und Munid Borrathe." Rach einem in ben Feldatten in Original vorhandenen Juventar bes Artillerie:Oberft von Rangan, ad. Rlofter Rubbach am 19. Juli 1704, mar ber Stand des eroberten Ars tilleriegutes folgender: 1 actlothiges Serpentinl; 1 fechgebnlothiges Gerpentint von Gifen; 1 achtlothiges Gerpentinl von Metall; 2 einpfündige Faltonett en; 9 zweipfundige Schlangl; 3 breipfundige Schlangl; 5 vierpfundige, 3 fechepfundige Rammerftude; 1 feche pfundige Falltaune; 3 metallene Petarden; 10 Doppel: haden; 46 Bentner Pulver; 4 Bentner Bleifugeln; 80 Rentner Blei; 17 Bentner gunten; 394 Bleitugeln von 1/4 bis 1 Pfund; 1848 Studfugeln; 46 Schrotbuchfen; 73 Beutelfartatiden; 663 Bandgranaten; 14 Dufverfaffer; 10 Rugelmodel; 264 Dusteten; 150 alte Datrontafden; 1 gaffette ohne Raber; 12 Proten; 1 Studwinde; 10 Baum-Seile; 2 große Schlepp-Seile; 9 Bugmagen; 11 fpanifche Reuter mit Schweinsfedern ; 1 Bebgeng; 9 Schiffeanter; 2 Sandmublen; 12 Dontons:, 12 Balbpontons : Bagen.

unter bem frankifden Rreis = Oberft Tucher von Sims melsborf in ben Plat, und befette noch an bemfels ben Tag auch bie Schlöffer Aicha und Schrobens haufen.

Noch am 17. Juli rudten bie Berbundeten an ber Acha hinauf, bis Thierhaupten. Der rechte Flugel bes Lagers fließ an biefen Ort und bie Acha, ber linte an die kleine Paar und bas Gebolg bei Chenried. Letterer Ort, bann Sof = Meutirch und Ofterghaufen, blieben binter ber Front. - 2m 18. ging man über Die Paar, in ein Lager bei Michach, bas fich in weis tem Bogen auf den Unboben , rechts bis Rlofter Rubbach, links bis an die Ect, bei Klingen, ausdehnte, und Michach vor der Front batte, wohin bas englische Sauptquartier fam. Der Markgraf blieb in Rlofter Rubbach. - 216 ber Rurfurft am 21. Friedberg raumte, - bas vom boben Abbang weit binausblickt über bas lechfelb, und beffen alte Barten man auf viele Stunden weit entbedt, - wurde foldes von ben Milits ten befest. Das Beer felbft rudte bis Leimering vor, und folug am 23. bas lager bei Friedberg. Dieses lebnte fich rechts an Dafingen, links an Robrbad. Babrend Oberft Lebocgen bie feindlichen Furragirungen ftorte, und Sauptmann Baron Bedlit mit bundert Dragonern bes Regiments Kaftell fich in Ober-Rriesbach an ber Paar festfette, ftreiften andere Darteien Cechaufwarts bis Canbsberg.

So ftand man nun bem Kurfürsten gegenüber, ber sich in seinem festen Lager vollkommen ruhig verbielt, und einen stillen Beobachter ber wechselvollen Ereignisse abgab. Sein Lager, für welches bie Naturfast noch mehr gethan hatte als bie Kunft, jog sich von ber Bertach bei Goggingen über sanfte Soben am Biegelstadel und Gottesader, im Suden von Augesburg und unter ben Kanonen bieses Plates, bis an ben Lech, bessen beide Bruden burch Erdwerke gedeckt waren. Die gute Reichsstadt wurde in dieser Zeit unserhört gedruckt. Nur allein für den Unterhalt der Generalität und Eruppen bezahlte sie täglich 7676 Gulben 21 Kr., und lieserte jeden Lag 14,778 Mund-, 6800 Furrage - Porzionen.

Am 14. Juli wurde der Gen. d. Kav. Prinz Mar Bilhelm von Sannover mit 28 Eskadrons theils kaifer-licher, theils preußischer- und Reichs-Kavallerie (zusammen 3000 Mann) \*), über Blaubeuern und Rottweil zu dem Prinzen Eugen gefendet; wosür der Serzog von Bürtemberg mit 21 Eskadrons Danen von dort zum Seere unter Marlborough einzurücken befehligt war; ein Truppenwechsel, der, wie man spater sehen wird, in diesem Augenblick, nichts weniger als heilfam blieb.

In ber Stellung bei Friedberg hofften bie Verbunsbeten, burch Unterhandlungen vollends ans Biel zu gelangen. Schon im verwichenen Winter hatte sich ber König von Preußen bemuht, eine gutliche Ausgleichung zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten herbeizuführen. Damals wurden dem Letteren außerst vorzheilhafte Unträge gemacht. Namentlich versprach man ihm die Zuruckgabe bert Oberpfalz; die Verleihung des Serzogethums Neuburg; — wofür der Kaiser sich erbot, den Kurfürsten von der Pfalz anderweitig zu entschädigen;

<sup>\*)</sup> Sannover Ruraffier 6 Estadrons, Baireuth 5, Dttingen 2, Darmftadt 6, Bibra 4, Jechenbach 5. Der GBB. Baron Bibra mar diefem Reitertorps jugegeben.

bie erbliche Statthalterfcaft ber Mieberlande, nebft 500,000 Thalern, um die in Solland verfetten Jumes Ten einzulofen, - eine anbere bedeutende Belbfumme als Gefdent, und reichliche Gubfibien, falls bie baierifden Truppen ju ben Berbundeten ftogen wollten. 2016 Unterpfand, bis jur ganglichen Erfullung bes Bertrages, follte ber Rurfurft bie Reichsftadte Mugsburg und Ulm erhalten. Ochon fcmeichelten fich bochgeftellte Perfonen mit der gewiffen Musficht, ihre Bunfche erfullt ju feben. Allein der Rurfurft fvannte bie Gaiten gu bod, und fprach Reichsleben und Canber an, auf Die er auch nicht bas entferntefte Recht hatte. Er begehrte nahmlich: Tirol, Ober . Oftreich, und fogar bas Mailandifche. Ja eine Tochter bes romifchen Konigs follte mit feinem Erben verlobt, und gur Erziehung nach Baiern gefendet werden.

Nichtsdestoweniger blieben bie Berhandlungen jeberzeit im Gange. Raiser Leopold I. versah ben Grassen Wratislam mit neuen Bollmachten zum Abschluß. Diesen gewandten Staatsmann begleitete ber kaiserliche Minister-Resident Baron heems und der preußische Flügel-Abjudant von Berlepsch. In einem Kloster nahe bei Augsburg wurde das Geschäft fortgesett.

Um jedoch die Sache zu beschleunigen, brang Marlborough auf eine methodische Berheerung des schösnen Baierlandes. Er hoffte, dadurch den Kurfürsten zu zwingen, mit dem Kaiser Frieden zu machen, bevor noch Tallard etwas zu seinen Gunsten thun könne, und ehe durch die Aussicht auf eine nahe Hilfe Frankreichs der alte Groll des Reichs-Bafallen wieder auflodere in neuer Gluth. Der Markgraf von Baden widerstrebte lange diesem Unsinnen; theils aus einem ihn hoche-

renben Gefühl von Menschlichkeit; theils aber, weil er fich vorerft ganglich festzuseben, Magagine zu errichten, und seine Truppen zu schonen wünschte, um mit einem traftigen heere bem Marschall Tallard zu begegnen. \*)

\*) Die Ansichten des Markgrafen von Baden erfährt man am beften ans feinem am 3. August aus Friedberg an den Raifer erstatteten Bericht, worin er sich folgendergestalt ausdruckt:

"Rachdem die Armee aus dem Lager bei Leimeringen wieder aufgebrochen, bat fich felbige auf der Bobe von Friedberg, im Angeficht ber Stadt Augsburg und Des feindlichen Lagers poffirt, allmo fie bis dato, meil bem Reind von bieraus teinesmeas jugutommen, fieben geblieben. Und ift weiter nichts memorables vorgegangen, ale daß, auf Bernehmen von dem Pringen Eugenio, dag der Feind, nach aufgehobener Belagerung von Villingen, Gelbigen vorbei, gegen die 3ller marfcirt, universaliter ertannt worden, wie man in diefem Doften gang vergebens die Beit verlieren murde, und beffer fen, auf andere nühliche Operazionen gu denten. - Che und bevor man aber dagu fchreite, weil ju einigen accomodement mit dem herr Rurfürften, die geringste apparenz nicht zu feben, fo bat in Specie der General Milord duc de Marlborough ju Dero und des gemeinen Befens Dienften ju feyn erachtet, das vollige Baierland durch Feuer ju destruiren, mogu von G. R. M. Seiten, ich, wie verlangt worden, fammt Dero Ben. d. R. Graf Latour Gin Taufend Pferde gegeben, melde bereits smifchen der 3far und Ummer, außer des Rurfürften Partitular Lufthaufern, faft Alles in die Ufche gelegt, und dermal gegen gandsberg und der Orten das Ubrige verbrennen und ruiniren."

"So habe Mich auch bei obgedachten Milord de Marlborough befragt, was nach deren Sutbefinden,

dem RDE. Graf Guttenftein und felbiger Enden von Tirol ftebenden Sufaren por Ordro geben folle? Und nachdem die Untwort erhalten, daß von borten ein Bleiches zu thun fen; als habe diefem gufolge, die Ordre ertheilt, melde hoffentlich, ebe und bevor diefes allerunterthanigfte Schreiben einlanget, in execution geftellt fenn mird - alfo daß burch Plunderung, Blammen und Rontribugionen, in Baiern, in wenig Beit nicht viel übrig bleiben burfte." - "Ich hoffe, bag wohlgethan mich mit andern Sentimenten ju Dero Diensten accomodirt ju haben, und wird man hoffentlich über einige presumption meiner Kriegeexperionz fich ju beschweren teine Urfache miffen, indem mich, fo viel mir beifallet, in nichts difficil ermiefen, que mal ich mein schlechtes und geringes ludicium gu captiviren, und mich senioribus sententiis zu deferiren befließen, dadurch die gute intelligence gu erhalten, und nicht Urfache ju geben, bag meine opinion gu manuteniren, mir nicht etwa die Schuld einiger Berfaumnif Dero Diensten oder des publici Beftens auf den Balt-geladen merden moge."

"Nächstem ist die resolution dermalen: nach destruction dieser ganden, die disegni gegen der Donau zu wenden, und selber sich völlig Meister zu machen, welches Meines und Dero sammtlicher Generalität Erachtens auch das Beste ist. Allein wäre zu wünsschen, daß man, ehe und bevor der Feind in einem oder andern Ort die Garnison verstärkt, die Zeit monagiren thäte, und hätte, Meines Dafürhaltens ohne Unterlassung der geschehenen devastation, dieses eher und leichter geschehen können, wenn man nach der Ersoberung von Rain, wie der Meinung gewesen, anstatt des bisher vorgenommenen Marsches, sich gleich links gegen Ingolstabt und Reuburg, auf das offene

## mer auch bie Unfichten und geheimen Inftrutzionen

Land zu wenden, hatte vor gut befinden wollen. Ich halte wenigstens dafür, daß man mit gutem Success diefe oampagne würde zu Ende bringen können, wenn man anderst den rechten modum ergreifen will. — Der Tallard ist noch nicht zu der baierischen Armee gestoßen, stehet also zu erwarten, was er mit den Seinigen für eine parthie nehmen würde. Es kann aber auch Meines Erachtens, dessen projecten vorgebeugt werden, wenn man nur nicht gar zu dissicil in denen soparationen ist, und nicht gedenket, Alles auf Einem Paufen beifammen zu halten."

. "Man ift der Meinung gemesen (bies geht auf Mariborough und Graf Bratislam), es tonne ber Pring Gugen von Savopen mit dem beihabenden Bolt, Das Burtembergifche und den obern Theil von Schwaben, fammt dem Rhein ju verfichern, Ingolftadt ju belagern, und 30 Gefadronen Une mieder anbero gu fchiden sufficient fenn, melches Dir aber, noch Unfern Generalen nicht thunlich noch rathfam gefdienen. jumal bas auppositum, movon einige reden wollen' daß auf das Burtembergerland und obern Theil von Schwaben, welches doch, megen fünftiger Binter Subsistenz und Beibulfe, fo Bir baraus gieben, nothmendig erhalten merden muß, nicht fo viel reflection gu machen mare, nicht für authentisch angeseben morben, fondern wird vielmehr geglaubt, daß, wenn der Feind Oben durchbrechen, und jugleich ber Linien fic bemächtigent konnte, nicht allein alle bierendige Operationen fruchtlos ablaufen, fondern auch durch die Unfabigmachung Diefer beiden frantischen und fomabifden Rreife die fünftige Gubfifteng und Aushilfe Uns entzogen merden burfte, Derobalben nicht condescendiren tonnen, daß bes Pringen Gugen unterMarlboroughs gewefen fenn mogen. Aber offenbarging

habende Armee geschmächt werden solle, sondern bin der Meinung geblieben, daß man diese Länder desto besser zu versichern, und in denen vorhabenden operationen nicht gestört zu werden, selbige der Donau näsh rzu wenden habe, damit man bei vorsallender seindslichen divorsion selbiger zu rosistiren desto mehr an der Pand sen."

"Ift also bei diefen differenten Mennungen in hoc passu geschlossen worden: daß der Pring von Savoien Selbst sagen solle, ob er sich bastant genug finde, ein Detachement zu dieser Armee abzuschicken, und sich alsdann im Stand mußte, dasjenige zu effectuiren, was man von Ihme verlangt, Welches dann bis dahin ausgestellt bleibt."

"Sonsten habe aus Dero Allergnädigstem Schreiben vom 21. abgewichenen Monats ersehen, daß Dieselben der Meinung gewesen, als ware, bei Ausmachung diesses Krieges ferner kein großer Anstand mehr; und daß man sich auf keinen festen Ort zu erobern, sondern nur den Feind zu schlagen attachiren solle. Es geruhen aber Dieselben Sichealerunterthänigst berichten zu lassen, daß scheinen will, als wenn der Aurfürst sich mehr auf die französische Macht, als auf sich selbst verlasset, und auch mit hintansehung des Berlustes seiner Länder und Leute, auf das Glück der Arone Frankreich und einen Generalfrieden sein Fundament setze. Derowegen wie Ich in meinem vorherigen allergehorsamst gemeldet, die Sache sich noch wohl ein wenig länger, als vermuthet wird, verziehen dürste."

"Und weil nunmehr bei diesen führenden Sentimenten, der Aurfürst nicht allein, sondern zugleich mit denen französischen Armeen zu Grund gerichtet werden muß, und kann, so bin, mit Dero Allergnädigster Erlaubniß, der unvorgreislichen und geringen Meinung,

## er ju weit, wenn er fich in einen Belagerungefrieg,

daß man nothwendigermeife ber geftungen an der Donau und Iller fich bemächtigen muffe, um die feindliche Dacht mit einander in diefes verbrannte und eninirte, aber doch jum Rrieg febr portheilhafte, Land einzuschranten und ju Brund ju richten. Und weil dies, jur Aufrechthaltung G. R. Dt. Lander, und der gangen gemeinen Sache unumganglich nothig icheinet, ale unterftebe Dich, ju mehrerer Sicherheit und Facilitirung beffen, Derofelben in allerunterthanigfter aubmission nochmals vorzustellen, wie einmal nicht vor Doro Dienft befinde, derzeit noch mehrere Truppen gegen Stalien, gleich bas Borhaben ift, fammt dem Grafen von Leiningen, marfchiren gu laf= fen, fondern halte meiner ichlechten Reinung nach absolute für das Befte, daß man, doch ohne Entblögung ber tirolifden Grengen, gegen Italien, erftgebachten Graf Leiningen, mit fo viel Dacht, als. man immer tann, von felbiger Seite avanciren laffe, durch meldes der Feind nothwendigermeife ju Grund geben muß, mobei midrigenfalls ju beforgen ftande, daß in Italien Alles ju fpat fommen, und bier bas Bert unausgemacht bleiben durfte."

"Ich betrachte zwar wohl, und bin gar nicht des Gedankens, daß man den Berzog von Savoien, sammt E. R. M. bei sich habenden Truppen abandonutren solle. Ich besorge aber, daß ein folches, mit mehreren Nachdruck und Gewißheit werde geschehen können, wenn dieser einheimischen Unruhe werde ein Ende gemacht, und man den Krieg wieder gegen den Rhein werde gewendet haben."

Der hoffriegerath theilte dem Pringen Gugen eine Abschrift biefes Berichtes sammt nachstehender Ginbegleitung mit: "Gnädigster Berr! Demnach Wir billig zweifeln, ob G. D. von bes Berrn Generallieute-

zu vertiefen gedachte, von welchem auch Eugen auf alle Weise abrieth. Endlich mußte der Prinz Ludwig nothsgebrungen nachgeben. In einem am 27. Juli zu Klosster Kühbach, bei dem Markgrafen, abgehaltenen Kriegserathe wurde mit Stimmenmehrheit entschieden, dem Wunsch des Herzogs von Marlborough zu entsprechen.

In Folge biefes Beschluffes rudte der kaiferliche Gen. b. Kav. Graf Latour mit 30 Eskabrons (3000 Mann), die aus allen Regimentern der Armee gezogen wurden, am 28. ab, um die Stadte und Dorfer des

nant Durchlaucht die, an Ihro R. M. abgebenden rolationen, die ausführlichen Radrichten, ober etwa Abschriften haben, Bir aber ber bochften Roth ermeffen, daß diefe beivermabrte G. D. dafelbige anbeut von Ihro R. DR. berabtommen, unverzüglich communicirt merde; Alfo haben Wir folche hiemit gehorsamft überfchiden wollen. Mus melder bann G. D. des Debreren ju erfeben belieben, mas erfagte Seine Sochfürstliche Durchlaucht, megen der Overationen gegen Baiernt sowohl de praeterito als auch auf das Runftige für sentimenti führen. Zumal nun uns vorscheinen will, daß diefes Bert etma denen Abfeben und Abhelfung der, von Seiten Unggrn auch Italien, äußersten anstoßenden und obwaltenden Roth nit correspondire, fondern etwa ju allgroßer Beitläufigfeit binaustommen burfte; Belde gerschiedene inconvenienzen gegen die gefaßte hoffnung - nach fich gieben Fonnte."

"Solchem nach dann werden G. D. Dero Maaß auch hierüber, nach Dero prudenz, und dem daraus schöpfenden Unterricht abnehmen, auch weiters, wie es der Rothfall erheischet, gefällig vortehren konnen."

Und verbleiben G. D. gehorfame

Der Rom. Rapf. Dap. Goffriegerathe.

schönen Baierlandes mit Feuer und Schwert zu versbeeren. Er ftand am 30, nur zwei Stunden von Münichen, und ließ' alles Bieh wegtreiben. Dem unglücklichen Landmann blieben nur die Augen, um sein boses Geschick zu beweinen. Die Kurfürstinn und ber hof befanden sich seit 11. Juli in Landshut, und waren somit nicht mehr Zeugen der Grausamkeiten, welche die allieten Reiter im Weichbild von München begingen. Da der Kurfürst in der Nacht vom 30. — 31. Juli gegen Latour entsendete, so wurde dieser abermahls durch 30 Eskadrons (3000 Mann) unter den Generalen Prinz Bürtemberg und Graf Fugger verstärkt. Am d. August stand dieses 6000 Mann starke Reiterkorps um Bruck. Gegen zweihundert baierische Ortschaften waren bereits in Aschnausen verwandelt worden.

Der Rutfürft, fcwer gedemuthiget burch bie Rieberlage bei Donaumerth, und in fteter Beforgnif um feine Sauptstadt, - tief ergriffen von den Leiden feines Bandes und bem Jammer, ber von allen Geiten ju ihm brang, zeigte fich jest fur einen gutlichen Bergleich geneigter, benn je. Ginen Augenblick ichien er völlig ent foloffen, bem Bureben feiner Gemablinn nachzugeben, und Frieden mit bem Raifer ju machen. Die Trompeter ritten baufiger benn fonft von einem Lager ins andere. Mar Emanuel begehrte fogar Paffe und freies Geleite für fünf Personen, welche in feinem Ramen unterbanbeln follten. Ja man will behaupten, ber Baierfürft habe bereits bie Feber eingetaucht, um zu unterzeichnen; als ber &M. Graf Arco bie Nachricht brachte : "Callard fen in ber Mabe." Er marf bie Feber ju Boden. Der frangofifche Bothichafter that bas Geinige, um Baiern auf ber Seite Frantreichs ju erhalten,

und Maximilian Emanuels Stolz anzufachen; indem er bemerkte, "daß es unter seiner Burde sen, sich durch Gewalt zum Abschluß eines Vertrages treiben zu lassen." — Go kam es, daß der Basall und Reichsfürst in seinem Ungehorsam beharrte, gegen das gesalbte Oberhaupt. Er lies dem Grafen Wratislam wiffen: "seine Ehre und sein Ruhm hingen davon ab, das Eintreffen der französischen hilfe abzuwarten." — Gozerschlugen sich die Unterhandlungen. —

Damals war die lage beider Theile ziemlich, obicon nicht in gleichem Grabe, fritisch. Freund und Feind lebten nur von einem Sag auf ben andern. Das Land rings umber mar verheert. Die feit vielen Monaten unbezahlt gebliebenen faiferlichen Lieferanten meigerten fich, noch ferner etwas ju liefern ; woburch bie Mufe stellung von Magazinen in Rain und Neuburg vereitelt wurde. - Ochlimmer noch ftand es um bas frangofifche baierifche Beer. Die Berbundeten ftorten beffen Bufubren'aus Baiern. Bon bem Magazin in Ulm ftand man ju meit. Much mar bie Bufubr von borther bochft unfis der, Marfin machte ben Rurfürften erneuert aufmertfam, "wie untlug es gemefen fen, ben von ber frangofifchen Generalität vorgelegten Entwurf nicht befolgt zu baben ; wornach biefelbe gleich nach ber Dieberlage auf bem Ochellenberg barauf antrug, bas Rurfürstenthum, meldes man ohnehin nicht zu beden vermoge, aufzuge= ben, und unter ben Ranonen von Ulm Sallards Gin: treffen ju erwarten; ba unter ben vormaltenden Umftanben Baierns ganges Beil von diefem Gutturs ab. bange." Marfin ging namlich bon ber Unficht aus, Baiern fen nicht mehr zu retten. In einem feiner Schreiben an ben Rriegsminifter Chamillart fagt er:

ber Wertach bei Göggingen über fanfte Soben am Biegelstadel und Gottesacker, im Guben von Aug seburg und unter ben Kanonen bieses Plates, bis an ben lech, bessen beide Brücken burch Erdwerke gedeckt waren. Die gute Reichsstadt wurde in bieser Zeit unerhört gedrückt. Nur allein für den Unterhalt der Generalität und Eruppen bezahlte sie täglich 7676 Gulben 21 Kr., und lieserte jeden Tag 14,778 Munde, 6800 Furrage - Porzionen.

Am 14. Juli wurde ber Gen. d. Kav. Pring Mar Bilbelm von Sannover mit 28 Eskabrons theils kaiferlicher, theils preußischer- und Reichs-Kavallerie (zusammen 3000 Mann) \*), über Blaubeuern und Rottweil
zu dem Prinzen Eugen gesendet; wofür der Serzog von
Bürtemberg mit 21 Eskabrons Danen von dort zum
Seere unter Marlborough einzurücken befehligt war;
ein Truppenwechsel, der, wie man später sehen wird,
in diesem Augenblick, nichts weniger als heilfam blieb.

In der Stellung bei Friedberg hofften die Berbuns beten, durch Unterhandlungen vollends ans Biel zu ge-langen. Schon im verwichenen Winter hatte sich der König von Preußen bemuht, eine gutliche Ausgleichung zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten herbeizuführen. Damals wurden dem Letteren außerst vorzheilhafte Anträge gemacht. Namentlich versprach man ihm die Burtickgabe der Derpfalz; die Verleihung des Berzogethums Neuburg; — wofür der Kaiser sich erbot, den Kurfürsten von der Pfalz anderweitig zu entschädigen;

<sup>\*)</sup> Sannover Ruraffier 6 Getadrons, Baireuth 5, Ottingen 2, Darmftadt 6, Bibra 4, Fechenbach 5. Der GBB. Baron Bibra war diefem Reltertorps gugegeben.

- bie erbliche Stattbalterschaft ber Miederlande, nebit 500,000 Thalern , um die in Solland verfetten Jumes Ten einzulofen, - eine anbere bedeutende Belbfumme als Befchent, und reichliche Oubsidien, falls die baierifden Truppen ju ben Berbundeten flogen wollten. Mis Unterpfand, bis jur ganglichen Erfullung bes Bertrages, follte ber Rurfürft bie Reichsftabte Mugsburg und Ulm erhalten. Ochon fcmeichelten fich bochgeftellte Perfonen mit der gewiffen Musficht, ihre Bunfche erfüllt zu feben. Allein der Rurfürst fpannte bie Gaiten ju bod, und fprach Reichsleben und Canber an, auf bie er auch nicht das entferntefte Recht batte. Er begehrte nahmlich: Tirol, Ober . Oftreich, und fogar bas Mailanbifche. Ja eine Tochter bes romifchen Konigs follte mit feinem Erben verlobt, und jur Erziehung nach Baiern gefenbet merben.

Nichtsbestoweniger blieben bie Berhandlungen jeberzeit im Gange. Raiser Leopold I. versah ben Grafen Wratislaw mit neuen Bollmachten jum Abschluß. Diesen gewandten Staatsmann begleitete ber kaiserliche Minister-Resident Baron heems und der preußische Flüges-Abjudant von Bertepsch. In einem Rloster nabe bei Augsburg wurde das Geschäft fortgesett.

Ilm jedoch die Sache zu beschleunigen, brang Marlborough auf eine methodische Berheerung des schöenen Baierlandes. Er hoffte, dadurch den Kurfürsten zu zwingen, mit dem Kaiser Frieden zu machen, bevor noch Tallard etwas zu seinen Gunsten thun könne, und ehe durch die Aussicht auf eine nahe hilfe Frankreichs der alte Groll des Reichs-Bafallen wieder auflodere in neuer Gluth. Der Markgraf von Baden widerstrebte lange diesem Unsinnen; theils aus einem ihn hoche-

renben Gefühl von Menschlichkeit; theils aber, weil er fich vorerft ganglich festzuseben, Magazine zu errichten, und seine Truppen zu schonen wünschte, um mit einem traftigen heere bem Marschall Tallarb zu begegnen. \*)

") Die Ansichten des Markgrafen von Baden erfährt man am besten aus feinem am 3. August aus Friedberg an den Raifer erstatteten Bericht, worin er sich folgendergestalt ausdrückt:

"Rachdem die Armee aus dem Lager bei Leimeringen wieder aufgebrochen, bat fich felbige auf der bobe von Friedberg, im Ungeficht ber Stadt Augeburg und des feindlichen Lagers poffirt, allmo fie bis dato, weil bem Reind von bieraus teinesmeas jugutommen, fieben geblieben. Und ift meiter nichts memorables vorgegangen, ale bag, auf Bernehmen von dem Pringen Eugenio, daß der Feind, nach aufgehobener Belagerung von Villingen, Gelbigen vorbei, gegen die Bler marfcirt, universaliter erfannt morden, mie man in diefem Poften gang vergebens die Beit verlieren murde, und beffer fen, auf andere nugliche Operazionen gu denten. - Che und bevor man aber dazu fdreite, meil ju einigen accomodement mit bem Berr Rurfürften, die geringste apparenz nicht zu feben, fo bat in Specie der General Milord duc de Marlborough ju Dero und des gemeinen Befens Dienften ju fenn erachtet, Das vollige Baierland burch Feuer ju destruiren, moju von G. R. M. Seiten, ich, wie verlangt worden, fammt Dero Gen. d. R. Graf Latour Gin Taufend Pferde gegeben, melde bereits smifchen ber 3far und Ummer, außer des Rurfürsten Partitular Lufthaufern, faft Alles in die Ufche gelegt, und bermal gegen Landsberg und der Orten bas übrige verbrennen und ruiniren.«

"So habe Dich and bet obgedachten Milora de Marlborough befragt, was nach beren Sutbefinden,

dem FME. Graf Guttenftein und felbiger Enden von Tirol ftebenden Sufaren por Ordro geben folle? Und nachdem die Untwort erhalten, daß von dorten ein Bleiches ju thun fen; als habe diefem gufolge, die Ordro ertheilt, melde hoffentlich, ehe und bevor diefes allerunterthänigste Schreiben einlanget, in execution geftellt fenn wird - alfo daß durch Plunderung, Flammen und Rontribugionen, in Baiern, in wenig Beit nicht viel übrig bleiben durfte." - "Ich hoffe, daß wohlgethan mich mit andern Sentimenten ju Dero Diensten accomodirt gu haben, und wird man hoffentlich über einige presumption meiner Rriegeexperienz fich ju befchmeren teine Urfache miffen, indem mich, fo viel mir beifallet, in nichts difficil ermiefen, qumal ich mein fchlechtes und geringes ludicium gu captiviren, und mich senioribus sententiis zu deferiren befließen, dadurch die gute intelligence gu erhalten, und nicht Urfache ju geben, bag meine opinion au manuteniren, mir nicht etwa die Schuld einiger Berfaumnig Dero Dienften oder des publici Beftens auf ben Balt-gelaben merben moge."

"Rächstem ist die resolution dermalen: nach destruction dieser Landen, die disegni gegen der Dosnau zu wenden, und selber sich völlig Meister zu maschen, welches Meines und Dero sammtlicher Generalität Erachtens auch das Beste ist. Allein wäre zu wünsschen, daß man, ehe und bevor der Feind in einem oder andern Ort die Garnison verstärkt, die Zeit monagiren thäte, und hätte, Meines Dafürhaltens ohne Unterlassung der geschehenen devastation, dieses eher und leichter geschehen können, wenn man nach der Ersoberung von Rain, wie der Meinung gewesen, anstatt des bisher vorgenommenen Marsches, sich gleich links gegen Ingolstadt und Reuburg, auf das offene

## mer auch bie Unfichten und geheimen Inftrutzionen

Land ju wenden, hatte vor gut befinden wollen. Ich halte wenigstens bafür, daß man mit gute m Success diefe campagne würde zu Ende bringen tonnen, wenn man anderst den rechten wodum ergreifen will. — Der Tallard ift noch nicht zu der baterischen Armee gestoßen, stehet also zu erwarten, was er mit den Seinigen für eine parthie nehmen würde. Es tann aber auch Meines Grachtens, besten projecten vorgebeugt werden, wenn man nur nicht gar zu dissicil in denen soparationen ist, und nicht gedentet, Alles auf Einem Saufen beifammen zu halten."

"Man ift ber Meinung gemefen (bies geht auf Marlborough und Graf Bratislam), es tonne ber Dring Gugen von Savopen mit dem beihabenden Bolt, bas Burtembergifde und den obern Theil von Comaben, fammt dem Rhein ju verfichern, Ingolftadt ju belagern, und 30 Getadronen Une wieder anhero gu fchiden sufficient fenn, meldes Dir aber, noch Unfern Generalen nicht thunlich noch rathfam gefchienen. jumal bas suppositum, movon einige reden wollen' bağ auf bas Burtembergerland und obern Theil von Schwaben, welches boch, megen fünftiger Binter Subsistenz und Beibulfe, fo Bir baraus gieben, nothmendig erhalten merden muß, nicht fo viel reflection au machen mare, nicht für authentisch angeseben morben, fondern wird vielmehr geglaubt, bag, menn ber Feind Oben durchbrechen, und jugleich ber Linien fich bemächtigen tonnte, nicht allein alle bierendige Operationen fruchtlos ablaufen, fonbern auch durch bie Unfabigmachung Diefer beiben frantischen und fomabifden Rreife die fünftige Gubfifteng und Aushilfe Uns entgogen werden durfte, Derohalben nicht condescendiren tonnen, daß des Pringen Gugen unterhabende Armee geschmächt werden solle, sondern bin der Meinung geblieben, daß man diese Länder desto besser zu versichern, und in denen vorhabenden operationen nicht gestört zu werden, selbige der Donau näsh r zu wenden habe, damit man bei vorsallender seindelichen diversion selbiger zu resistiren desto mehr an der Dand sep."

"Ift also bei diefen differenten Mennungen in hoc passu geschlossen worden: daß der Pring von Savoien Selbst fagen solle, ob er sich bastant genug finde, ein Detachement zu dieser Armee abzuschicken, und sich alsbann im Stand wüßte, dasjenige zu offectuiren, was man von Ihme verlangt, Welches bann bis dahin ausgestellt bleibt."

"Sonsten habe aus Dero Allergnädigstem Schreiben vom 21. abgewichenen Monats ersehen, daß Dieselben der Meinung gewesen, als ware, bei Ausmachung diesses Krieges ferner kein großer Anstand mehr; und daß man sich auf keinen festen Ort zu erobern, sondern nur den Feind zu schlagen attachiren solle. Es geruhen aber Dieselben Sichealerunterthänigst berichten zu lassen, daß scheinen will, als wenn der Aurfürst sich mehr auf die französische Macht, als auf sich selbst verlasset, und auch mit hintansehung des Berlustes seiner Länder und Leute, auf das Glück der Arone Frankreich und einen Generalfrieden sein Fundament setze. Derowegen wie Ich in meinem vorherigen allergehorsamst gemeldet, die Sache sich noch wohl ein wenig länger, als vermuthet wird, verziehen dürste."

"Und weil nunmehr bei diefen führenden Sentismenten, ber Rurfürst nicht allein, fondern zugleich mit denen französischen Armeen zu Grund gerichtet werden muß, und kann, so bin, mit Doro Allergnädigster Erlaubniß, der unvorgreislichen und geringen Meinung,

ansübt; nicht gleichgultig, in wie fern er mehr ober weniger von ber Schlagfeber babei berabgetrieben wird. Der Bogen, ben er beschreibt, ift bei ben meisten Geswehren verschieben, und baber mag es kommen, bag, bei fast gleichen Umständen, ein Gewehr besser als das andere losgeht. — In Oftreich reicht ber Sammer burchgehends bis auf 4 Linien an die Pfanne herab; — was hier seine Normalstellung ift.

Ein beinahe unausweichliches Übel ift noch die schädliche Wirkung ber Reakzion bei diesen Gewehren für das Auge des Mannes. Bei Militärgewehren ist die Ladung noch viel größer wie bei Jagdgewehren; das Bundloch im Bundkegel ist größer als dort, und dieser Letere steht noch überdies geneigt gegen das Auge des Mannes.

Nach angestellten Versuchen wird mit 2 Quints Musketenpulver, 7 Punkten bes Bunbloches, und bei einer Barme von 20 Graden, der Sammer in der Regel beim Schusse um'4 Linien gehoben. Wenn also auch eben tein Feuer in das Auge trifft, so ist es doch der plogliche Luftbruck, der beim Schießen Thranen hervorbringt.

Der Verfasser kommt nun auf die Consolesche Absfeuerung, wovon er bas zweckmäßige Verpacken und Vertheilen ber bazu gehörigen Zünder rühmlich hervorhebt. Er sagt: "Die Zünder ließen sich in die leeren "Räume, welche die Patronen in den Päcken zwischen "ich ließen, bequem einschichten, und daher bliebe "Abmeffung und Lestigkeit der Lekteren wie früher. — "Auch die Vertheilung der Munizion bliebe dieselbe, "wie sie früher im Felde bestanden hatte. — Nur könnne er sich einige Mängel an derselben nicht verhehlen,

"bie ihm vor ber Art ichienen, bag biefe Abfeuerung "niemals im Felbe murbe gebraucht werben tonnen." -

Dbicon nun in bftreich an ber Confoleichen Borrich. tung mefentliche Berbefferungen eingeführt murben, bie bas Bange gemiffermaßen ju einer eigenen Methode umgeschaffen baben; fo mar fürs Erfte boch fein Grund vorhanden, bie vom Berfaffer im Berlaufe feiner Betrachtungen getabelte Bunbung mittels Bunber ju verwerfen. - 3m Begentheile find bie Bunber bermalen noch tleiner wie fruber. Gie find rund; wodurch fie ber Mann auch im Tumulte ber Golacht und in finfterer Nacht, ohne auf ihre Lage zwischen ben Fingern achten ju muffen, bequem in die Pfanne bringen fann. -Uberhaupt wird tein einziger von ben Mangeln, bie ber Berfaffer bergablt, burch bie Erfahrung bestättigt. In Oftreich ift man auf gang anbere Dinge bei biefer Abfeuerung aufmertfam geworben, beren Bergablung aber nicht diesem Auffage angeboren.

Der Verfaffer tabelt an der Confolefden Abfeue-

- 1. Daß die Bunder bei fehr kalter Bitterung nicht merben ergriffen werden konnen.
- 2. Dag man nicht verfichert fenn tonne, ob ber Bunber richtig im Bunbloche ftede.
- 3. Daß man nicht von feiner richtigen gullung fich überzeugen tonne.
- 4. Daß ber Ochlag auf bas zwischenliegenbe Studden Gifen, — er meint ben Bahn, — nicht genug ausgiebig fenn burfte. Und
  - 5. baß bas Schloß zu abhangig vom laufe fep. Darauffantworten wir nun folgendermaßen : ad 1. Schon mehrere Jahre handhaben die oft-

reichischen Jägerbataillons Consolesche Gewehre, ohne Einmal geklagt zu haben, baß sie im Binter bei ftrenger Ralte nicht hatten die Zunder ergreisen konnen. Im Gegentheile ift Alles überzeugt, daß sich dieses Ergreisfen in seder Gelegenheit weit bequemer und sicherer ausführen laffe, als das Aufschütten des Pulvers auf die Pfanne, oder das Aufstecken der Hutchen mit den blos gen Fingern.

ad 2. Der Bunber ftedt weber bei ber Confolefchen Borrichtung, noch bei ber bermalen verbefferten,
im Bunbloche; fondern er ftedt in einer Art Pfanne,
die fich nicht gehörig foliegen läßt, wenn nicht ber Bunber barin gebörig gelagert ift.

ad 3. Für die richtige Füllung ber Zünder fpricht schon bas Faktum, baß bei so vielen Proben und Ubungen, die bei den Truppen angestellt worden sind, nur wenige als Ersat für verunglückte nöthig waren. Gleich vom Beginne der Perkussions. Einführung war man weit von 50 Prozenten entfernt, die der Ausrüsstung hätten beigegeben werden muffen. — Bei vielen Regimentern waren von den neuen runden Zündern nur zwei Prozente als Ersat nöthig; was schon die geringe Anzahl von fünf Reserve. Zündern beweiset, mit denen der Mann normalmäßig betheilt wird, und sein gutes Auskommen damit sindet.

Die Urt, wie in Oftreich bie Bunder mit Mafchinen angefertigt werben, leiftet eine zweimalige Burgichaft von ihrer richtigen Fullung. —

ad 4. Das vom Berfaffer fogenannte zwischenliegende Studchen Eifen, nämlich ber Bahn, ift ausgiebig genug, die richtige Explosion des Bunbers zu bewirken. Den Beweis bafür liefern schon die angegebenen geringen Prozente, als Erfat fur verungludte Bunber. Es find aber Fakta vorhanden, daß in Fallen, wo es keine Abrichtung gegolten hatte, fondern von eingeübten Leuten geschoffen wurde, Taufende von Schuffen kaum Ginen Zünder als Erfat nothig machten.

Der Zahn bei ber verbesserten Zundung in Oftreich ist als Fortsetung des Sammers zu betrachten. Sein breiter Ropf sichert das richtige Auftreffen selbst dann noch, wenn sich kleine unausweichliche Abweichungen von der guten Befestigung des Schlosses eingeschlichen haben sollten. Dabei sind keine starten Schlagfedern nöthig, wie sie der Verfasser für die Hütchenzündung fordert. Im Gegentheile sucht man, sie zu beseitigen; da die Heftigkeit ihrer Wirkung die inneren Schlostheile wandelbar macht, und unausgesetzte Reparaturen veranlast. Die kleinsten Schlagfedern, wie bei Pistolen, genügen der Zündungsmethode in Östreich.

ţ

ad 5. Was endlich ber Verfasser mit ber gerügten Abhängigkeit ber Schlosplatte vom Laufe sagen will, ift nicht zu begreifen, und scheint auf einem Irrthume zu beruben. In den Consoleschen Gewehren wurde in Oftreich gerade das Gegentheil getadelt, nämlich die Un abhängigkeit des Schlosses vom Laufe; wodurch bei älteren Gewehren, wo die Schiftung bereits geslitten hat, und die Schlossen zu wenig angezogen sind, das Schlos bei heftiger Handhabung des Gewehres sich verschieben kann, und somit der Zündsstrahl des Zünders nicht mehr vollständig auf das Zündsloch trifft, und folglich ein Versagen herbeiführt. Bei den verbesserten Gewehren ist dadurch dem Übel abges bolsen, das hier der Kern das Schlos auch dann noch

in feiner gehörigen lage balt, wenn wirklich bei eins getretener Ubnütung bes Schaftes, und forglofer Beseftigung bes Schloffes, mit bem Gewehre herumgesftoßen wurde. Das Schloß ift also hier absichtlich so viel als thunlich von bem laufe abhangig gemacht worben.

Wie aber der Verfaffer bem gleichen übelftande bei ftart gebrauchten Gewehren, die mit ber Gurchenzunbung verfehen find, begegnen will, wo eine geringe Verschiebung der Schlofplatte ebenfalls den Sammer aus seiner Nichtung gegen ben Zundtegel bringt, ift er schuldig geblieben zu erklaten. —

Somit schließen wir die vorliegenden Eurzen Bemerkungen über ben schätharen Auffat des Berfaffers
mit dem Bunfche: bag Diejenigen, die in der Sutchenzündung das ausschließende Beste zu finden glauben,
sich daraus überzeugen mogen, daß auch hier Schwierigkeiten zu überwinden sepen; und auch hier eine geschickte Sandhabung des Gewehres beim Laden geforbert werde. —

Möge nun aber die eine Zündungsvorrichtung wie die andere in ihrer größten Bollkommenheit ausgeführt und gehandhabt senn, und sie im Preise einander ganz gleich stehen; so wird doch diesenige für das Kriegsgeswehr den Vorzug verdienen, "wo die Ausrüstung "mit Munizion von der Art ist, daß die "Austheilung von Patronen und Zün"dustheilung von Patronen und Zün"dungen unter allen Umständen des Kriesuges schnell und sicher geschehen könne."

Dieses wichtigen Bortheils, den Niemand in Abrede ftellen tann, erfreut man fich in Öftreich. "Denn "ber längliche, bunne Bunber, mit Draht "an die Patronen befestigt, läßt sich in die "leeren Räume, welche die Patronen zwischen sich lassen, bequem einschichten, und "bie Abmessung und Festigkeit der Päcken, bleibt wie früher. — Endlich ist auch die "Bertheilung der Munizion in jeder | Geschlegenheit des Krieges genau dieselbe, wie "sie früher bestanden hatte. —

Eines gleichen Bortheils können nun Diejenigen sich nicht erfreuen, wo Sutchenzundung eingeführt ift. Die ungeschickte Form der Sütchen wird niemals eine bequeme Berpadung und Munizions-Austheis Iung zulaffen. — Will man aber der ungeschickten Form ausweichen; so führt dieses nothwendig auf die längliche dunne Gestaltung der östreichischen Zünder, und mit ihr auf eine Perkussions-Einrichtung, die wessentlich niemals von jener abweichen kann, die in Oftsreich bereits eingeführt und angewendet ist. —

#### Ш.

# Militärische Geschichte bes Rheines.

Bon Johann Baptift Ochels, f. E. Major.

(Ochlug bes zweiten Abichnittes.)

Rönig Ruprecht mar am 18. Mai 1410 verftorben. Die Königswahl war streitig. Der König Sigmund von Ungern wurde am 20. September, — Markgraf Jobst von Mähren am 1. Oktober 1410 auf ben beutschen Thron erhoben. Doch Letterer endete schon am 8. Jänner 1411 fein Leben. —

Am 5. November 1414 begann die Rirchenverssammlung zu Rofinit, um den durch drei gleichzeitige Papfte geftörten Frieden der Rirche herzustellen. Friedrich IV. herzog von Öftreich Eirol beförderte am 20. März 1415 die Entweichung des Papftes Johann XXIII. aus jener Stadt nach Schafbausen, und wurde daher mit der Reichsacht und dem Kirchenbanne belegt. Die Unterthanen wurden von ihrem Eide der Treue gegen habeburg entbunden, die Wasallen und Reichsstädte in Schwaben, am Bodensee und in helvestien, namentlich auch die Eidgenossen, aufgefordert, die Acht gegen die östreichischen Worlande zu vollziehen. In Schwaben, helvestien und Elsaß wurden

bie unter Sabsburgs Berrichaft geftanbenen fcaften und Orte von ben Erekugionsbeeren fcmemmt, bie feften Plage erobert, bie Unterthanen gezwungen, bem Reiche ju bulbigen, einige Gebiete und Orte als bem Reiche verfallen ertlart, manche gleich wieber vom Konig Gigmund an andere Fürften und Grafen, ober an die Gidgenoffen, verpfandet, mehrere Bitreichifde Stabte zu freien Reichsftabten erhoben. Der Bergog Friedrich unterwarf fich am 5. Mai 1415 bem Konige. Papft Johann XXIII wurde am 10. Mai im Breisgau, ju Freiburg, gefangen genommen, und ju Rofinit feiner Burbe entfett. Dann forberte bas Rongilium bie Stifter ber über Bobmen und Mabren verbreiteten buffitischen Reberei: ben Johann Bug und Bieronymus von Prag, jur Berantwortung, und ließ' beide' Irrlebrer verbrennen. /-

2m 30. Mark 1416 entflob Bergog Friedrich aus Rofinit nach Tirol, und murbe am 3. Marg 1417 noche einmal mit Reichsacht und Rirchenbann belegt. Doch am 6. Mai 1418 ging er einen Bergleich mit Konig Gigmund ein, welchem ju Folge bie vier Balbftabte am Rhein, die Stadte Freiburg im Breisgau und Ernburg an ber Saane im Uechtland, Meu'enburg, Breifach, bann einige andere ganbereien und Stabte in Selvetien, Elfag und Oundgau, - nach einem zweiten Bertrage vom 17. Februar 1425, auch bie Reichsvogtei und bie Lanbichaft Breisgau, an Offreich zurückkamen. Was von Reichswegen an Undere verlieben worden, blieb verloren. Bas ber Konig verpfandet batte, burfte fur öftreichisches Gelb wieber eingelofet werben. Die Graffcaft Roburg, Gaftern mit Gargans, Felbfird, bas gange Canb vom

Bobenfee an, ben Rhein und Bregenzer Balb hinauf, bis an bas Pratigau, Babenweiler, und mehrere andere Orte und Lanbschaften blieben in fremden Pfandbesit, weil ber herzog sie nicht einlosen konnte ober wollte.

Um 3. Oftober 1422 hatten die Stadte im Breifgau und Elfaß, darunter auch Freiburg, Endingen, Breifac, Neuenburg, Bafel, - einen Bertheidigungebund gegen ben Canbrogt bes Breisgaues, Markgraf Bernhard von Baben, gefchloffen, ber vor Rurgem bie Graffchaft Sochberg erfauft batte, und burd neuerrichtete Bollftatten, trop bes tonigliden Berbotes, ben Banbel jener Stabte febr erfcwerte. Der Rurfürst Ludwig von ber Pfalz, als Landvogt im Elfaß, ber Bifchof von Opener und die Grafinn von Burtemberg traten bem Bunde bei. Die Bermittlung ber Rurfürsten von Maing und Trier 1423 batte feis nen Erfolg, und es brach baber ber Rrieg aus. Die verbundeten Truppen befehligte Graf herrmann von - Gulg. Gie verbrannten im Juni 1424 Raftabt, vermufteten viele Dorfer, und belagerten bie Ochloffer von Mühlburg und Graben. Konigliche Gefandte vermittelten am 3, Juli 1424 ben Frieden im Lager vor Mühlburg.

Um bas Erbe bes am 30. April 1436 gestorbenen, kinderlosen Grafen Friedrich von Toggen burg stritten sich die Witwe Elisabeth und viele Seitenverwandte, dann Burch, Schwyz und Glarus, endlich das Saus Habburg. Herzog Friedrich nahm, gegen Erlag der Pfandsumme, Feldkirch, Sargans, Freudensberg, Nobberg, Windeck und Wesen wirklich in Besth. Er verpfändete aber Sargans im Dezember

1436 wieber an ben Grafen von Werbenberg. Dieje Landschaft ichloft jeboch am 19. Dezember ein ewiges Burgerrecht mit Burd, - bie Canbichaften Gafter, Unach und Toggenburg ein foldes mit Compg und Glarus. Gleichzeitig erklarte ber Raifer alle toggenburgifden Manneleben als erledigt und bem Reiche ans beimgefallen, und belehnte bamit ben Reichs-Bigefange Ier Rafpar von Schlid. 3m Dai 1437 befette Burch Die Landichaft Gargans, und verbrannte bie öftreichifchen Burgen Mobberg und Kreudenberg. Gegen Burch rufteten Odmy, und Glarus, fo wie ber Bergog Friedrich, ber am 2. Marg 1438 die Burg Binbed, bas Canb Bafter, ben Berg Umbben, die Orte Befen und Ballenftadt und bie Bogtei über Ochennis, fo wie die toggenburgifden Gefammterben die Berrichaft Uhnad, - an Schwyz und Glarus verpfandeten. Durch Baffenstillftanbe aufgehalten, begann enblich boch am 3. Mai 1439 bie Bebbe, und bie Burcher erlitten in bem Gefechte auf bem Egel bei Pfeffiton Rache theile. Den Fortgang ber Feinbfeligkeiten unterbrach ein neuer am 13. Mai auf ein Jahr gefchloffener Grillftanb. Um 24. Juni ftarb Bergog Friedrich IV. -

Die Suffitischen Unruhen in Bohmen hatten 1419 bort jum Ausbruch bes Religionskrieges geführt. In ben folgenden Jahren machten die Suffiten verheerende Einsfälle nach Mahren, Schlefien, Oftreich, Steiermark Ungern, in die Lausit, nach Meissen, Sachsen, Magreburg, Brandenburg, Franken und Baiern. Auch die Seere bes beutschen Reiches jogen fünfmal nach Bohmien, wurden aber immer durch Niederlagen zur Rausmung dieses Candes gezwungen. Um diesen grauenvolslen Rampf im Bege ber Unterhandlung zu beenden,

wurde am 23. Juli 1431 bas Konzilium zu Bafel eröffnet. König Sigmund hatte in Rom am 31. Mai 1433 bie Raiferkrone empfangen. Er kehrte bann nach Deutschland zurück, und kam am 18. Oktober zu Bafel an. Die Unterhandlungen wurden am 30. Novemsber 1433 durch den Abschluß der Kompactaten beendigt. Man bedurfte aber noch der drei Jahre 1434—1436, um die Ruhe in Böhmen volltommen herzustellen.

Den Grafen Abolph II. von Cleve batte Gige . mund 1417 jum Berjog erhoben, und 1432 ju Rurnberg belehnte er ibn mit der Graffchaft de la Marque. - Durch eine Urfunde vom 15. August 1423 hatte der. Konig bem Urnulph von Egmond die Belehnung über Belbern und Butpben ertheilt. Doch am 24. Mai 1425 miderrief er biefe Berleibung, und belehnte mit beiden gandichaften ben Udolph Bergog von Julich und Berg. Eine Fehde zwischen ben beiden Pratendenten wahrte neun Jahre. Sigmund belegte zweimal, 1431 und 1433, ben Urnulph mit ber Reichsacht. Bergeblich trat Bergog Philipp von Burgund als Schieberichter auf. - Mach Abolybs Tode, im Juli 1437, blieb Urnulph im Befite von Gelbern, begann nun aber ben Rrieg um Julich. Er murbe fpater von feinem Gobne Abolph (1465) gefangen gehalten und jur Abdantung gezwungen.

Det Bergog Unton von Brabant, Limburg, Untwerpen, Löwen, und feit 1411 auch von Lurembutg, war am 25. Oftober 1415 in ber Schlacht bei Uzincourt gefallen. Ihm folgte in der Berrsichaft über die ersten vier Landschaften sein Sohn Joshann IV.; Luremburg aber blieb der Witwe Elisabeth. Sie trat dieses Bergogthum 1425 an ben Bergog Phi

lipp von Burgund ab, welcher aber erft 1451 im wirklichen und ruhigen Befit beffelben blieb. --

Swelm IV. Graf von Sennegati und Sole Tand mar 1416 bem Bertrage beigetreten, welchen Ronig Gigmund mit Beinrich V. von England gegen Frankreich abschloß. Er ftarb zu Bouchain am 31. Mai 1417, und hinterließ als einzige Erbinn feine - Tochter Jaqueline. Diefe mar feit 1415 bem Dauphin Johann vermählt gewesen, ber icon am 30. April 1417 fein Leben geendet batte. Die Pringeffinn vermablte fich 1418 jum zweiten Male mit Johann IV. Berjog von Brabant. Diefer trat 1425 bie Regierung in Solland und Bennegau an, und ftarb 1427 in Bruffel, ohne leibliche Nachtommen zu binterlaffen. Gein Bruber Philipp, Graf von Saint Pol und Ligny, folgte ibm in ber Berrichaft von Brabant, enbete aber noch unvermählt, ichon am 4. August 1430 bas Leben. Deffen Bruder Brabant, Limburg, Unts mernen und Comen erbte, als nachfter Bermandter, Philipp der Gute Bergog von Burgund, und Naqueline trat ibm 1483 auch Solland, Gee land, Friesland und Bennegau ab. Diefer Bertog mar außerbem Pratenbent von Buremburg. und beberrichte das Gergogt bum Burgund (Bourbie Grafichaften Soch Burgund (Franche Comté), Artois, Flanbern, Decheln und Namur, - welche Markgrafichaft er erft am 23. Upril 1421 von bem letten, finderlofen Beberra fder Johann III, erkanft hatte. Der größte Theil biefer Canbicaften mar feit vielen Sabrbunderten bem beutschen Reiche gur Lebensunterthanige feit verbunden. Der Bergog Philipp weigerte fich jes

bed, bes Raifers Oberherrschaft burch Sulbigung und Empfang ber Belehnung zu erkennen. Sigmund bereitete sich auf dem Reichstage zu Ulm 1434, den Gerzog Philipp, wegen Felonie, mit Rrieg zu überziehen. Um 8. Mai hatte er ein Bundnis mit dem französischen König Karl VII. gegen Burgund geschlossen. Dann ließ er dem Gerzog die schriftliche Kriegserklärung zustellen. Da der Kaiser sich aber bald überzeugte, daß weder von den deutschen Fürsten, noch vom König Karl VII., thätige hilfe zu erwarten war, so kam der Krieg gar nicht zum Ausbruch.

Unfangs 1417 hatte König Sigmund ben Grafen Amadeus VIII. von Savopen, in Montluel, zum Berzog erhoben, und am 17. Februar, zu Chambery, belehnte er ihn mitbieser neuen Würde. — Am 5. Obtober 1419 trat Ludwig III. von Unjou, Graf von der Provence, die Grafschaft Nizza an Savopen ab. —

Der Graf von Balence und Die Ludwig II. hatte am 11. August 1404 seine Lander pfandweise an den französischen König Karl VI. abgetreten. Um 22. Juni 1419 hatte er den Dauphin Karl zu seinem Universal-Erben ernannt, und nach Ludwigs schon am 4. Just erfolgtem Tode wurden beide Grafschaften der Dauphinee einverleibt.

Die Stadt Met hatte 1412 ihre Gelbfiffanbigteit gegen ben Berzog von Cothringen vertheidigt.

Ebuard III. Berzog von Bar und fein Bruber
Johann waren am 25. Oktober 1415 in der Golacht
bei Uzincourt gefallen, ohne baß ein anderer Prinz
ihres Saufes mehr am Leben gewesen ware, als ber

Bruber Ludwig, Rarbinal = Bifchof von Chalons fue Marne. Diefer trat zwar bie Regierung an, entfagte berfelben aber icon am 13. August 1419 ju Bunften feines Groß = Reffen René von Unjou. Doch bedingte er beffen Bermahlung mit 3fabelle, ber Erb. Tochter bes Bergogs Rarl II. von Cothringen: Machfes Legeren 1431 erfolgtem Tobe erlofc ber Mannsftamm ber lothringischen Bergoge. Dann ftanben bie beiben Bergogthumer Cothringen und Bar unter Renes Berrichaft. Aber Unton Graf von Baubemont beftritt ibm bas Erbe. Es fam jum Rriege, in welchem René von bem frangofifchen Konig Rarl VII., - Unton aber von dem Bergog Philipp von Burgund unterftutt wurden. Endlich murbe ber Erbftreit bem Musfpruche bes Ronigs Gigmund unterzogen, welcher 1432 in Bafel fur René entschied. Diefer erbte 1435 auch noch von ber Koniginn Johanna bas neavolitanische Reich. Die anjouischen Bergoge von Lothringen befanden fich in einer politischen Abbangigkeit von Frankreich. -Ditlas von Unjou ftarb am 24. Juli 1473 unvermablt. Gein Bebiet tam nun an Dolantha von Unjou und an den in ihrer Che mit bem Grafen Thierry II. von Baubemont erzeugten Gobn René. - Sierburch waren nun die brei ganber Cothringen, Bar und Baubemont wieder vereinigt.

Raifer Sigmund war am 9. Dezember 1437 versftorben. Der Berzog Albrecht V. von Oftreich, Rosnig von Ungern und Bohmen, wurde am 18. Marz 1438 jum König ber Deutschen gewählt, flath aber schon am 27. Oktober 1439, auf bem Zuge gegen bie Turken. Ihm folgte auf bem deutschen Throne Berzog Briedrich V. von Oftreich-Steiermark am 2. Februar DRr. milit. Beitschr. 1841. III.

1440. Er wurde am 17. Juni 1442 in Nachen jum Ronig gefront, und ertheilte bamals bem Bergog Philipp von Burgund die Belehnung über deffen bom beutiden Reiche abbangende Befigungen. Muf Friebrichs erftem, ju Frankfurt im Juli gehaltenen, Reichstage ericbien eine Befandtichaft ber Eibgenoffen, und bat um bie faiferliche Beftattigung ibrer Rechte und Freiheiten. Das treulofe Benehmen berfelben gegen ben Bergog Friedrich IV. von Tirol, forberte einen ft rengen Befdeib. Gie murben einstweilen abgewiesen. Dit Burd folog ber Konig ein Bertheibigungsbundniß, und biefe Stadt trat bie von ihr eingeloste Graffchaft Ryburg, gegen Erfat ber Pfanbfumme, an Oftreich ab. - Um 10. Geptember 1442 erschienen auf ber Berfammlung ber Gitgenoffen in Lugern tonigliche Bevollmächtigte, welche bas Margau gurude . forberten. Um 23. Geptember empfing ber Ronig felbft bie Sulbigung in Burd, in den folgenden Sagen gu Rappersmyl, Winterthur und Fryburg.

Über Genf ging ber König nach Burgund, und hielt im Oktober ju Befançon eine Busammentunft mit Bergog Philipp. — In Bafel suchte er, bie von bem Konzilium noch immer nicht gehobene Kirchenspaltung endlich auszugleichen. In Koft nit beendete er ben Streit, welcher zwischen dem Ubel und ben Städten am Bodensee entstanden war, und in dem die Bürger die Stadt Radolfszell und mehrere Burgen zerftört hatten.

Die Eidgenoffen hatten in Freburg zum zweiten, jest in Rofinit zum britten Male, um bie Beftättigung ihrer Rechte und Freiheiten gebeten. Der Ranton Uri hatte teinen Antheil an bem Raube bes Aargaus genommen, und baber ichon zu Binterthur

biefe Beftattigung erhalten. Die Rantone Bern, Qu. gern, Odmyg, Unterwalben, Bug und Glarus murben bedeutet: "Die follten furd Erfte alle jene Canbes reien dem Saufe Oftreich jurudgeben, welche fie demfel-Ben mabrend bes Roftniger Rongiliums entriffen batten. Dann murbe erft über ibr Gefuch entschieden werden." - Die Eibgenoffen forberten, bag Burch bas Bundniß mit Oftreich aufgebe. Zuf Beigerung, brach 1443 ber Rrieg aus. Die Gidgenoffen fielen bie Bebiete von Burd und Sabsburg an, eroberten Bremgarten, Baben, Gruningen, bann mehrere Ochloffer, erfochten-Bortheile bei Santt Jafob an ber Gil, belagerten Rapperdwyl und laufenburg. - Am 9. August vermittelten bie Bifcofe von Bafel und Roftnit einen Baffenftillftand auf acht Monate. - Ronig Friedrich forberte Die beutfchen Furften, bann ben Bergog Philipp von Burgund, vergebens jur Baffenbilfe auf. Endlich ersuchte er auch ben Konig Rarl VII. von Frankreich um ein Silfetorpe von 5000 Mann.

Der im Marz 1444 zu Baben gehaltene Friebenekongreß ging ohne Erfolg auseinander. Gegen
Burch erklarten fich nun die Freihetren von Raran,
die Toggenburger, die Appengeller. Die Berbundeten
eroberten die Schlöffer Greiffensee, Freudenberg, Niedberg, und begannen am 1. Juli mit 20,000 Mann die
Belagerung von Zurch. Am 30. Juli überfiel-, plunberte und verbrannte der Freiherr von Falkenstein die
bernische Stadt Bruck, und wurde dann von 4000 Eidgenoffen im Schlosse Farnsburg belagert.

Der Dauphin Ludwig von Frankreich nahte mit 40,000 ber bamale unter bem Ramen der Armagnaken bekannten Golbner, burch Burgund, bas Gund-

gan und bie Graffdaft Mompelgerb, gegen Bafel. Die Belagerer von Burd und Farnsburg entfenberen einige Ernppen, um biefe Stadt ju beden. Diefe fowa den Ocharen murben am 26. August in ben Gefechten bei Brattelen, Mutteng und Ganct Ja Eob an ber Birs aufgerieben. Doch hatte auch ber Dauphin fo großen Berluft erlitten, bag er fich im Geptember, nach Bermuftung des offenen Landes, aus Selvetien in bas Elfaß jurudiog. Unter Bermittelung bes Bafe ler Kongiliums murbe gu Enfisheim am 28. Oftober ber Friede gwifden bem Dauphin und ben Gibgenoffen abgefcloffen. Diefe batten nach ber Dieberlage an ber Birs die Belagerungen von Burd und Farnsburg aufgege ben. Es wurde ihnen von den Markgrafen von Brandenburg und von Baben-Sochberg, bann von ben Grafen von Burtemberg, Berdenberg und vielen andern Edlen, Rebbe ertlart. Bafel mar mit ben Eidgenoffen verbunden. -

Der Dauphin hielt im Gerbste 1444 einen großen Theil von Elfaß, Breisgau und Gundgau, ber Rönig Karl VII. die Bisthümer Met, Toul und Berdun besetht. Frankreich verrieth die Ubsicht, durch bas Elfaß seine Grenzen bis an den Rhein auszudehnen, die Bisthümer an den Titular-König von Neapel und Herzog von Cothringen, René von Unjou, zu bringen. König Karl und herzog René belagerten Met, und diese Gtadt mußte, nach langem Widerstande, durch große Geldopfer den Frieden und die Fortdauer ihrer Gelbstständigkeit erkaufen.

Ronig Friedrich hielt bamals einen Reichstag gu Murnberg. Er ließ ben Dauphin im September burch eine Gefandtichaft auffordern, Die beutschen Canber gu raumen. Deffen übertriebene Forberungen wurden bamit erwiedert, daß bas Reich ben Franzofen Krieg ers Elarte. Dieser fam jedoch nicht zum Ausbruch. Die Kurfürsten von Trier und Köln vermittelten einen Bergleich, ber am 13. Februar 1445 zu Trier unterzeichnet wurde. Der Dauphin verließ bie verheerten beutschen Länder ungestraft für die zahllosen Frevel. Doch wurde van den Bürgern Strafburgs, von dem Abel und Landvolke des Elsaßes, ein Theil seiner Raubscharen niedergemacht. —

3m Februar 1445 verbeerten die Gidgenoffen Die öftreichischen Candichaften am rechten Rhein-Ufer, von Relbfird bis an den Bodenfee. Um linten Ufer mabrte bie gebbe ber Oftreicher und Burcher mit ben Eidgenoffen 1445 - 1446 mit wechselseitigen Ungriffen auf Gargans, Beil, Rappersmyl, Rheinfelben, Gedingen, u. f. m., im Margau, Thurgau, Tog. genburg und Appenzell fort. - 2m 9. Juni 1446 mar gu Roftnis ber Praliminar-Friede unterzeichnet morben. 2m 25. Juni 1448 ju Ulm tam ein Bergleich zwischen Oftreich und ben Gibgenoffen gu Stanbe. Der fünfzigjährige Friede vom 28. Mai 1412 folle bis ju beffen Ublauf 1462 gehalten werben. Das Toggenburgifche Cand wurde ben rechtmäßigen Erben gugefprocen. Das Margau blieb ben Gidgenoffen. - Dit Bafel murbe in Roftnit befonders unterhandelt. Inbeffen eroberten im Gpatherbfte 1448 bie Offreicher Rheinfelben, die Bafeler Schlof Blamont. Erft am 14. Mai 1449 wurde in Breifach ber Friedensvertrag unterzeichnet, in welchem ber Bergog Sigmund von Ditreich Eirol die Berrichaften Pfnrt, Canbesebr, Enfisheim, Sann, Altfird und Maasmunfter an Bafel verpfandete. - In bem am 13. Juli

1450 ju Ginfiebeln von Burch mit ben Gibgenoffen gefchloffenen Frieben entfagte bie Stadt bem Bunbe mit Offreich, und erhielt alle verlornen Orte jurud. -

Arpburg mar 1447 mit Gavoien und Bern in Rebbe gerathen, wurde 1448 von beren Eruppen belagert, von ben Offreichern entfest. Die Stadt enp jog fic bennoch 1452 ber öftreichifden Berrichaft, und unterwarf fich bem Odute bes Bergogs Lubwigs von Gavoien. - Bergog Gigmund überließ 1452 Ochlog und Cand Anburg ben Burchern, jur Tilgung ent lebnter Gummen. Er ertaufte von der Markgrafina Elifabeth von Baden, Erbtochter bes Grafen Bilbelm von Montfort, die ibr jugefallene Salfte ber Graf. ichaft Bregeng. - Das Kongilium gu Bafel batte indeß feinen 3wed erfüllt. 3m Juni 1448 hatten bie Rirdenvater fich nad Laufanne begeben, und bort murte am 19. April 1449, durch die einstimmige Erkennung bes Papftes Mitolaus V., die fo lange gemabrte Riv denfpaltung beendigt. - Konig Friedrich empfing bann ju Rom am 19. Dar; 1452 die Kaiferfrone. -

So wie in anderen Gegenden Deutschlands, wurden auch die Rheinlande in den Jahren 1458 — 1463 durch innere Zwiste und Fehden beunruhigt. Der Krieg zwischen dem Pfalzgraf Friedrich und dem Erzbischof Diether von Mainz brach im Jänner 1460 aus. Diether wurde am 4. Juli bei Pfedd erst beim von Friedrich geschlagen. Dannt schloffen die beiden Fürsten am 18. Juli zu Worms Frieden. — Dieser Erzischof weigerte sich aber, die gewöhnlichen Steuern für die erhaltene Würde an die papstliche Kurie zu entrichten. Papst Pius II. sprach am 21. August 1461 die Extommunikazion und die Enssehung vom Erzbischume

gegen Diether aus, und ernannte ben Grafen Abolph pon Maffau zum Erzbifchof, ben auch ber Raifer beftattigte. Der Pfalzgraf Friedrich aber nahm fich Diethers entschieben an, und folug bas Reichs - Erekugionsbeer am 30. Juni 1462 bei Gedenheim. Um 27. Juli wurde ju Murnberg ein Baffenstillstand unterzeichnet, und eine perfonliche Bufammenkunft ber ftreitenden Fürften in ber Reichsftadt Daing follte gur Musgleichung führen. Indeß batte Abolph im Ginne, feinen Gegner bort binterliftig gefangen ju nehmen. 2m 27. Oftober bemachtigte er fich burch Berrath ber Stadt. Uber Diether rettete fich glucflich, burch bie Blucht über die Mauer, nach Oppenheim, Pfalggraf Friedrich mar, burch jufallige Binberniffe aufgebalten, gar nicht in Maing angekommen. Durch biefes Ereigniß murben bie Unterhandlungen gwar abgebroden, aber 1463 wieder angeknupft, und ju Frankfurt am 28. Ottober ein Bergleich gefchloffen. Abolph blieb Rurfurft von Maing. Diether erhielt ben lebens-Tanglichen Benug einiger Stadte und Umter bes Eriftiftes. Die Gabt Maing wurde bemfelben einverleibt, nachdem ihr bie Reichsunmittelbarteit abgenommen worben. -

Obwohl ber funfzigjährige Friede zwischen ben Eids genoffen und Oftreich erft am 28. Mai 1462 abslief, entließ ber Papst boch am 1. Juni 1460 bie Erssteren ber dießfälligen Verpflichtung, weil ber Erzbers zog Sigmund ben Kardinalbischof von Briren in Saft hielt. Die Eidgenoffen fundeten dem Erzherzog im Sepstember Fehde an, und eroberten im Ottober das ganze Thurgau. Ein am 1. Juni 1461 unterzeichneter Stillstand auf funfzen Jahre ließ biese Landschaft,

mit Rappersmyl, Dieffenhofen und Stein am Rheine, für jene Beit in einstweiligem Befite ber Eidgenoffen. Der Ergbergog Gigmund erwarb 1465 burd Rauf die Landgraffcaft Rellenburg. - Oftreichische Ritter befehdeten im Upril 1466 bie Ctabt Mublhaufen. Diefe folog am 4. Juni einen Bund auf funfgebn Jahre mit Fryburg, Bern und Golothurn. 3m Mai 1468 murben Mublbaufen und Shafbaufen vom Abel angegriffen. Ein Korps Gib. genoffen entfette biefe Stabte. Ein anderes ftellte fic, bei ben Balbftatten, am Rheine. Gieben Rantone ichickten bem Ergbergog Gigmund Fehdebriefe gu. Ihre Streifpartheien brandichatten bie Abtei Ganct Blafi und mehrere andere Orte auf bem Ochwarzwalde, und folugen die Bauern in die Flucht, welche die verhauenen Daffe ber Gegend vertheidigen wollten. 3m Juli belagerten 15,000 Eidgenoffen Balbsbut. Der Ergbergog nabte mit 13,000 Tirolern, Bobmen und Baiern jum Entfat. Der Borttab follte Lebensmittel in bie Stadt bringen, erlitt jedoch Machtheile. 3m Lager bei Balbehut murbe nun am 27. August ein Bergleich und am 8. Februar 1469 ju Roftnit der Friede ge= foloffen. - 2m 9. Mai 1469, ju Gaint Omer, verpfandete der Ergherzog Gigmund die Graffcaft Pfprt, ben Odwarzwald, die vier Balbftabte am Rhein, und die oftreichischen Berrichaften im Gundgau, Breisgau und Elfag an ben Bergog Rarl ben Ruhnen von Burgunb.

Durch diefen Pfandbefis fcheint ber Bergog Karl querft auf die Ibee gebracht worden zu fenn, ein neues burgundifches Königreich zu errichten. Wie fcon fruber angedeutet worden, befag Karl im Guben old frangofifches Kronleben bas Bergogibum Burgund (Bourgogne), und als beutsche Reichsleben die Freigraficaft Burgund (France Comté), - im Dorben ben größten Theil jener beutich en Reichs-Lan ber, welche bermalen die frangofifchen Diederlande, und die Konigreiche Belgien und Solland bilben; - bann im Westen noch viele als Leben gang von Frankreich abbangende Grafichaften und Berrichaf-Bom Ruifer Friebrich aufgeforbert, batte Rarl 1470 ben Bergog Urnulph von Gelbern aus ber Saft befreit, in welcher ibn fein eigener Gobn Ubolph funf Jahre gehalten, und ibn wieder in den Befit feiner Lander gefett. Doch diefer lebensmude Greis verlaufte 1472 das Bergogthum Gelbern und die Grafichaft Butphen an Karl von Burgund. Ulfo maren in ben gesammten Riederlanden nur noch bas O be re und Rieber=Stift Utrecht, meldes von bem Bifchof Da= vid von Burgund , - und bie Canbicaft Oft-Fried. land übrig, welche von ihren eigenen Grafen regiert wurde. 2m 30. September 1454 batte Graf Ulrich I. vom Raifer Friedrich IV. fur fich und feine Machtommen die fdriftliche Belehnung mit Oft = Friedland erhals ten , und 1464 am 21. Dezember murbe er ju Emben burch den faiferlichen Befandten Graf Palenftein feierlichft belehnt. - Bon ber Morbfee, am Rheine berauf, reichten Karle Befigungen bis Dimmegen, - am Ober Rheine, von Selvetien, über Bafel, in bas Elfaß binab, bie von Oftreich erworbenen Pfandschaften, binter welchen die Franche Comto und Bourgogne lagen. Zwischen biefen Letteren und feinen Dieberlanden wollte Rarl bie bamals burch Lothringen, Elfag und andere beutsche Rheinlande un-

ı

terbrochene Verbindung daburch öffnen und fichern, daß er fich allmälig aller am linken Ufer bes Rheivnes, von Nimmegen bis Bafel, liegenden Städte bemächtigte.

Der Bergog bat ben Raifer, ibm ben Ditel eines Ronigs von Burgund zu verleiben, die Anfpruche bes beutiden Reiches auf die nieberlandifden Bisthumer Utrecht, Cattich, Cambran und Lournan,auf ibn ju übertragen, und ibn jum Reichsvifar in ben Dieberlanden zu ernennen. Die im Oftober 1473 in Erier fattgebabte Bufammentunft bes Raifers mit bem Bergog follte biefen Plan ber Berwirklichung naber führen. 2m 6. November hulbigte Rarl bem Raifer für alle feine beutichen Reichsleben, und empfing auch fur bie beiben letten Erwerbungen Gelbern und Butpben von bemfelben bie Be Iebnung. Des Raifers Cobn; Ergbergog Maximitian, follte mit ber burgundifchen Erbpringeffin. Marie rets mablt, und bann Karls Erhebung jum Konig von Butgund vollzogen werben. Der Bergog beftanb aber barauf, bag feine Erhebung jener Bermatlung voraueges ben folle; ber Raifer auf bem Begentheile. Bieruber erhob fich Zwift. Der Raifer begab fich Ende November nach Roln, und verschob die Entscheidung über bes Berjogs Berlangen auf ben nachften Reichstag. Karl, über ben Mufichub bochft erbittert, fann auf Rache.

Der Aurfürst von Roln stand mit biefer Stadt und feinem Domkapitel seit zwei Jahren im Streit. Er wies trogig die kaiserliche Vermittelung zurud, und vertraute auf die Silfe des Serzogs von Burgund, den er zum Schirmvogt bes Erzstiftes gewählt, — und seines Bruders des Pfalzgrafen Friedrich. —

Im Jahre 1413 hatte König Sigmund bem damaligen Pfalgrafen Ludwig die elfäffische Landvogtei zu Hagenau und die Motten au verpfändet. Als Raifer Friedrich diese Pfandschaften 1470 einlösen wollte, hatte Pfalggraf Friedrich dieses verweigert, sich den kaiserlichen Truppen 1471 mit den Waffen widersetzt, und wurde daher im Mai 1474 mit der Reichsacht belegt.

Rarl hatte Strafburg, Bafel und mehrere andere Stadte fam Ober-Rhein aufgefordert, burgundifche Befabungen einzunehmen, und bedrobte biefelben, auf die abichlägige Untwort, mit Rrieg. Diefe Unmaffung botte eine allgemeine Aufregung in ben am Oberrbein gelegenen ganbern gur Folge. Coon am 10. Janner 1474 richteten die Odweiger mit bem frangofischen Ronig Budmig XI. - im Upril mit bem Ergbergog Gigmund Bundniffe auf. Im Juni folof Rarl mit Konig Eduard IV. von England einen Bund gegen Frankreich, bann ließ er Roln und die übrigen Stabte bes Ergstiftes aufforbern, fich ihrem Ergbischofe mieber ju unterwerfen. Da fie fich beffen weigerten, nahm ber Rurfürft, mit burgundifchen Truppen, Ling und mebrere andere Stadte am Rheine. Der Bergog aber jog bei Da ftricht ein Beer von 60,000 Mann gujammen, und begann Ende Juli bie Belagerung von Reuf (Muns) an der Erfft. Diefer Friedensbruch bewog ben Raifer, Ende Muguft bas allgemeine Mufgebot in Deutschland verfunden ju laffen. Im Dezember jog Friedrich mit bem Reichsbeere von Frankfurt am Main, über Robleng am Rheine bingb, bis Undernach. -

Dem Bunde bes Ergherzogs Sigmund und ben Eidgenoffen waren indeß die elfaffifden Reichs-

flabte, ber Martgraf von Baben, die Bifdbfe von Bafel, Ronftang und Strafburg, ber Ger-10g René von Lothringen und die Grafen von Burtemberg und Mompelgard beigetreten. Der Erg= bergog batte am 20. April 1474 bem Bergog Rarl bie Pfanbicaften aufgefundet, und feine Stabte und Landschaften wieder in Befit genommen. Die Reindfeligfeiten begannen bier im August mit dem Ginbruch eines burgundischen Korps in bas Oundgau, und eis nem Überfall ber Schweizer und Oftreicher auf Blamont, ber jeboch miglang. - 3m Oftober murben gwis fchen Ludwig XI., bem Ergbergoge und ben Ochweigern neue Bertrage gegen Burgund unterzeichnet, bann von ben Berbunbeten bem Bergog ber Rrieg ertfart. Die in Belvetien gefammelten allierten Truppen flegten am 13. November bei Bericourt über ein burgundifchfavoisches Korps, und eroberten im Winter 1474-1475 viele burgundische Burgen und Ortschaften. - 2m 31. Dezember 1474 ju Undernach murbe bas Bundnig zwischen Raifer Friedrich und Ronig Ludwig abgeschloffen, am 7. Janner 1475 von Raifer und Reich bem Bergog Rrieg ertlart.

Die Belagerung von Neuß fette ber Berzog ben Winter über fort, und sein heer erlitt dabei, durch einsgeriffene Seuchen, ungeheuere Berluste. Im Februar 1475 eroberten beutsche Truppen die kölnischen Rheinsstädte Zons, Ling und Rheinmagen. Im Märzsammelte sich bei Köln die Hauptmacht des Reiches, von 80,000 Mann, und rückte im Mai an die Erfft.

— Der König Eduard von England war indes von Caslais in die Piccardie eingedrungen. Um diesen in den Operazionen gegen Frankreich zu unterstützen, schloß

Rarl am 17. Juni ben vom papftlichen legaten vermittelten Frieben mit Raifer und Reich.

König Ludwig XI. hatte indessen Karls Grafschaften Ponthieu und Artois bis an die Thore von Arras verwüstet, mehrere Pläte erobert, und am 20. Juni siegte er bei Chateau Chinon über ein burgundisches Korps. Auch wurde die aus dem Terel ausgelaufene niederländische Flotte von den Franzosen geschlagen. Daschloß Eduard IV. am 29. August, im Lager bei Amiens, einen siedenjährigen Stillstand mit Frankreich, und kehrte nach England zurück. Am 13. September 1475 wurde auch zwischen Frankreich und Bursyund zu Gouleuvre ein Stillstand auf neun Jahre unterzeichnet.

ı

Ī

ı

í

í

ŝ

1

1

So war nun Karl von einem Theile seiner Feinbe befreit, und er benütte diesen Moment, um die übrigen Gegner: ben Herzog von Lothringen, der nach Luxemburg, — die oberrheinischen Werbündeten, die nach Burgund und Savoien eingefallen waren, anzugreisen. Noch im Spätherbste bemächtigte sich Karl gang Lothringens. Gleichzeitig eroberten aber die Oftreicher und Schweizer in Savoien, Waadtland und Unter-Wallis viele Städte, und schlugen am 13. November bei Sitten (Sion an der Rhoene) ein savoisches Geer.

Im Februar 1476 brang Karl, über ben Jura, nach Selvetien ein. Er erlitt am 3. März bei Granfon eine Nieberlage, und fein Seer floh nach ber Franche Conté. Nachbem baffelbe bei Laufanne gesammelt worben, rückte Karl nochmals in Selvetien vor, und wurde am 22. Juni bei Murten von den Verbündeten nochmals geschlagen. Der Kampf zog sich

nun nach bem Berzegthume Lothring en, welches Bend schnell wieder erobert hatte. Der Berzog von Burgund begann im Gratherbste die Belagerung von Nancy. Rend, mit Schweizern, Deutschen und Franzosen, nahte zum Entsat. Im 6. Janner 1477 verslor Karl vor Nancy Schlacht und Leben.

Der Bergog binterließ eine einzige Erbtochter Marie, beren Sand er in ben Bertragen von 1475 bem Ergbergoge Maximilian von Oftreich zugefagt, und am 6. Dai 1476 ben Beirathevertrag unterzeichnet hatte. Die Pringeffinn gablte, bei bes Baters Tobe, neunzehn Jahre. Ludwig XI. bemachtigte fich aller burgundischen, von ber Krone Frankreich abbangenben Manneleben: ber Diccarbie, bes Bergogthums Burgund, ber Graffchaften Dacon, Artois, u. f. m; bann auch bes beutschen Meichslebens Franche Comté. Er forberte die Pringeffinn auf, fich mit bem Dauphin ' Rarl VIII. ju vermablen; wodurch bas gange bur gundische Erbe mit Frankreich vereinigt werben follte. Ludwig XI. regte auch bie übrigen Unterthanen Mariens jur Emporung auf, und biefe brach in Rlandern, Bruffel, Untwerpen, Gelbern und vielen andern Candfcaften und Statten aus, murde bier und ba burd Made giebigleit gestillt; indeß an anderen Orten bie Rebellen zu ben Baffen griffen. Babrent bie getreuen Bod Burgunder, mit den Belvetiern vereint, im Rrubjabre und Gommer 1477 bie Frangofen aus ber Franche Comté wieder vertrieben, eroberte Ludwig XI. im Mai und Juni die feften Plate des Benne gaus, branbichatte bie beutiche Reichsftabt Came brap, und verbeerte bie Umgegend ber noch Biber ftand leiftenden Stabte. -

In Gent am 21. April erhielt bie taiferliche Gefandtschaft, welche mit ber Brautwerbung für Marimilian von Oftreich beauftragt war, von ber Prinzestinn bas Jawort. Um 26. April wurde Marie dem vom Erzberzog gewählten Stellvertreter, dem Pfalzgrafen Ludwig von Beldenz, seierlichst angetraut. Um 18. August langte der Erzberzog in Gent an, und am 20. August wurde von dem papstlichen Legaten Julian die Trauung vollzogen.

## IV.

Des römischen Königs Maximilian I. von Östreich Feldzug 1489 gegen die Franzosen, und die Rebellen, in den Niederlanden.

Von Johann Baptift Ochels, E. E. Major.

Die Roniglichen erobern Saint Omer, und befegen Gravelines, Bourbourg und Binorbergen. - Aufftand in Golland. Frang von Brederode nimmt Rotterdam durch Uberfall, wird aber bei Schoonhaven gefchlagen. Die Rebellen verbrennen Delftshaven und Schoonerlo, und erobern Schlof Boerben. - Feldjug Maximilians gegen die Rebellen. Belagerung von Rotterbam. Gefechte bei Schiedam, Overfchie, u. f. m. Die Rebellen erobern Gertruidenberg, merden aber bei lenden gefchlagen. Rotterdam wird bem Ronig übergeben. — Die Koniglichen blockiren Bruffel und erobern 3fd. Gefechte in Ufca, Baweren, Bilvorden. Riederlage der Frangofen bei Bermerain. Ihr vergeblicher Angriff auf Saint Eron. Befechte in Aicrene. Den Roniglichen miflingt die Überrumplung von Arras. Gie überrafchen jedoch Aerfchott, und erffürmten Lume. Fruchtlofer Angriff der Rebellen auf Ball. Ihre und der Frangofen Miederlage bei Bourbourg. Gin frangofifches Berr wird von Mieuport gurudgefchlagen. - Der romifche Ronig verläßt Die Niederlande, nachdem er den Bergog Albrecht von Sachfen jum Statthalter bestellt. - Der Rebellen gweiter Ungriff auf Sall mifflingt. Die Roniglichen erobern Benappe, Tirlemont, u. a. D. m. - Bergleid au Frantfurt amifden

dem comifcen und frangofifchen Ronige. Brabant mit Der Sauptstadt Bruffel, dann Flandern, unterwerfen fich dem Ronige Marimilian. Nur Philipp von Cleve ju, Sluys und die Befagungen von Montfort und Woerden verharren im Aufftand.

Gin großer Theil der Burger ber festen Stadt Saint Omer an ber 21a war bem remischen Konig innigft ergeben. Da fie ber frangofifden Berrichaft mube mas ren, fucten fie icon feit mehreten Donaten, unter ihren vorigen Geren gurudgutebren. Gie ichicten Ginie ge aus ihrer Mitte querft an Jatob von Forquerot, Maximilians Rommandanten in Gravelines, und liegen ibm bie fdwachen Stellen ber Saint Omer umgebenben Danern beutlich bezeichnen muber welche fie ibn ih Die Stadt bringen wollten. Doch Forquerol folug fic auf die Seite ber Rebellen, und ließ nun felbft bie baufälligen ober mangelhaften Stellen ber Berte von Gaint Omer ausbeffern. - Eine zweite gebeime Befandtichuft ging nach Duntirden ab, um den die bertige Befahung befehligenden Sauptleuten Dvonis von Morbed und Johann Illart ihr Borbaben zu entbecken. Diefe erstatteten fogleich biervon Melbung an ben General ber beutschen Infanterie, Graf Beorg von Cherftein, welcher bem bamals in Solland befindlichen romifchen Ronige in einer fdriftlichen Melbung die Lage ber Stabt -Saint Omer und Die Bunfche ber getreuen Burger foil. berte. Der Konig bestättigte in feinem Ochreiben ben Burgern jener Stabt, für ben gall, bag biefelbe unter feine Macht jurudtommen murde, ihre alten Freiheiten, und versprach Berminberung ber Auflagen. - Die-Sauptleute verftandigten fich über ben Plan und Lag jum Ungriff mit ben Burgern, und festen feft, bag Dfr. milit. Beitfdr. 1841. IIL.

die Letteren ben von Danfirchen nahenben Truppen bie gunftige Stunde und die jum Gindringen tauglichste Stelle durch das Licht einer auf einem Mauerthurme ausgesteckten Laterne bezeichnen, — die Angreifer aber sich benfelben durch das nachgeahmte Geschrei einer Rage tenntlich machen wurden.

Am 10. Februar 1489 erstieg ber königliche Borteab auf Leitern die Mauer, machte einige auf den entstandenen Larm nach diesem Punkte laufende Franzosen nieder, eröffnete das Borseler Thor durch Sprengung von Schloß und Riegeln, und ließ durch dasselbe die Hauptmacht in die Stadt ziehen. Mehrere französische Hauptleute wurden gefangen; die übrigen zogen sich mit ihren Truppen und dem französisch gesinnten Theile der Einwohner in das Schloß. Bon hier aus beschössen sie Einwohner in das Schloß. Bon hier aus beschössen sie Infangs, das Schloß zu bestürmen; aber die zum Theil aus bedeutenden Entfernungen herbeigezogenen Truppen waren ermüdet, bedunften einige Ruhe zu ihrer Erholung, und somit wurde der Angreiff auf das Schloß verschoben.

Die Befahung bes Schloffes schickte brei Solbaten aus, um Crevecour von ihrer Lage zu unterrichten, und ihn um hilfe zu bitten. Der Marschall hatte am 1. Fesbruar in Courtray eine Zusammenkunft mit den Gesandten ber rebellischen Städte Gent, Brügge und Ppern gehalten. Er schalt ihr unentschlossenes Benehmen gegen Frankreich, ihre Treulosigkeit gegen ben römischen König, und rieth ihnen, sich demselben zu unterwerfen. — Als der Marschall die Einnahme der Stadt Saint Omer, den Angriff auf das Schloß erfahren, brach er, um den Entsat bestelben zu versuchen, mit

4000 Ruffnechten und 1000 Reitern auf. - Der Graf von Cherftein batte unterbeg bas Ochlog mit Graben und Ochangen umschließen, Batterien errichten, felbit auf einige nabe Saufer Ranonen bringen, und basfelbe lebhaft befchießen laffen. - 2016 der Maricall vor der Stadt ankam, brachte er Proviant in bas Schloß, und bezog bann junachft bem Borfeler Thore bas Lager. Graf Cherftein machte mit 600 Suffnecten und einigen Reitern einen Musfall, murbe jedoch burch die Ubermacht jurudgeworfen. Die Frangofen wollten mit ben weichenben Deutschen zugleich in bie Stadt bringen; aber ber in berfelben gebliebene Theil ber Befagung und die Burger trieben biefe Feinde gurud. Das fcmere Befdus begleitete ihren Rudzug mit beftigem Feuer, und mehrere ju weit vorgebrungene Frangofen murben gefangen. Crevecour führte feine Truppen mieder ins Lager jurud.

Am nachsten Tage erschien der Marschall im Schloffe, und wollte mit den Sauptleuten der Besatung die fers neren Operazionen festsehn. Da er mit benselben nicht einig wurde, so befahl er ihnen, daß sie am folgenden Morgen einen Ausfall in die Stadt machen sollten; indeß er dieselbe von Außen angreisen werde. Auf diese Art hoffte er sicher, sich derselben zu bemeistern. Aber die Sauptleute zeigten sich keineswegs zu diesem Ausfalle bereit, und führten dagegen an, daß das gegen das Schloß gewendete Stadtthor verschanzt, und dort viel Geschütz aufgeführt sey. Der Marschall schied, über diese Muthlosigkeit höchst aufgebracht, aus dem Schlosse. Un eben diesem Tage hielten 600, von den Bürgern in Calais und Guines geworbene, englische Schützen, unter dem Gesäute aller Blocken, ihten Einzug in die

Stadt. Alle biese Umftande brachten Erevecour zu bem Entschluffe, in der nachsten Nacht mit seinem Korps heimlich abzuziehen. Als dieses geschehen war, ließ Graf Eberstein seine Truppen zum Sturme gegen das Schloß anrucken, welche aber dasselbe schon geraumt fanden. — Auch die französischen Besatungen der Städte Grave lines, Bourbourg und Winoxbergen, und mehrerer benachbarter Schlöffer verließen dieselben, und biese wurden nun sogleich von Graf Eberstein, Karl Saveuse, Dyonis und Philipp Morbeck, mit starten Besatungen verseben. —

Maximilian hatte indeß in Solland einen neuen Aufftand zu betämpfen. Frang von Brederobe mar im Frühjahr 1488 an die Spite ber in Glups verfammelten boedifden Rebellen getreten. Im Commer wohnte er verschiedenen Raubzugen auf ben Stromen Sollands und Geelands bei, und faperte viele bollandifche Sanbelsichiffe. Im Berbite batte er bereits achtundvierzig Odiffe ausgeruftet, und biefelben mit 2000 rebellifden Sollandern und Klanderern befest. Im 18. Dovember fchiffte biefe Flotte an bie Munbung ber Maas, fonnte jeboch in ben gang gefrorenen Flug nicht einfahren. Es Tiegen also 850 Mann bei Delftshaven ans Cand, und marfdirten gegen Rotterbam. Ginige Borlaufer überscheitten in ber Macht vom 19 .- 20. November ben gefrorenen Baffergraben biefer Stadt, überftiegen bie Mauern am Schiedamer Thore, und öffneten das. felbe Breberodes Truppen, welche bann, ohne Gefecht, Die gange Stadt befetten. - Im Dezember fubren 1000 Mann auf 52 Ochiffen ben Led binauf, landeten bei Oconbaven, wollten fich biefer Stadt bemachtigen, wurden aber von den Burgern mit Berluft von 200

Mann auf ihre Schiffe jurudgefchlagen, und fluctein nach Rotterdam jurud. Noch im Dezember verbrannten bie Rebellen Delftshaven und Schoonerlo, und der Burggraf von Montfort nahm das schlecht bewachte Schloß Boerden. Das dem Könige treu gebliebene Land wurde von den Streifparteien der Empörer in weiter Ausbehnung geplundert und gebrandschatt.

Der Konig erschien am 18. Janner 1489 in Lenden, und bewog ben Candtag ber bollandifchen Stabte zu einem allgemeinen Aufgebot gegen bie Rebellen. In ben erften Tagen bes Februars tamen gablreiche Scharen bei Delft zusammen. Um Rotterdam alle Berbindung abzuschneiben, murben bie Maas und alle anderen benachbarten Stuffe und Ranale fart befett, und Ochiedam erhielt eine gablreiche Barnis fon. Go mar bann bie Bufuhr ber Lebensmittel unmoglic. Martin von Polhaim und ber Statthalter Egmond führten ben Oberbefehl der Belagerungsarmee. Der Ronig batte fein Sauptquartier nach Dortrecht verlegt, Breberobe batte alle Lebensmittel noch frub genug aus den benachbarten Dorfern nach Rotterdam bringen . laffen, und konnte baber einen langen Biderftand leis ften. Er unternahm auch viele Musfalle, mit wechfelnbem Erfolge. Um 14. Februar wollte er Ociedam, wo er mit ben ftemben Golbnern ber Befatung Ginverftanbniffe angefnupft batte, überfallen. Aber biefe Golbner brachen um eine Stunde gu frub los, und murben von ben übrigen Eruppen und ben Burgern eber übermaltigt, als Breberode vor ber Stadt antam. Diefer tehrte bann eiligft nach Rotterbam jurud. Ein in Soud a von: Brederobe angesponnener Berrath murbe

pon Egmond entbect, und die mit ben Rebellen einverstandenen Burger bingerichtet.

Um 6. Marg überfiel und eroberte Breberobe bas von ben Belagerern ftark befestigte und besetzte Dorf Dverschie, und burchstreifte von dort aus das Land in weiter Ausbehnung. Die Bürger von Delft übersfielen zwar die rebellischen Truppen bei Overschie, wurden aber von denselben in einen Hinterhalt gelockt, und mitgroßem Gerlustenach ihrer Stadt zuruchgeschlagen.

Indeffen batten Johann von Raeltmyt, Johann von Kronenburg und Friedrich von Zeventer mit einem andern Saufen von 800 Emporern bie fefte Stadt Gertruidenberg am Meerbufen Biebofc burch Überfall erobert, ließen fich aber balb barauf mit 2000 Thalern jur Raumung berfelben bewegen. 3m Mai griffen die Rebellen Schied am jum zweiten Male an, wurden jedoch von ben ihnen entgegen geruckten Ginwohnern nochmals in bie Flucht gefchlagen. Mai murde in Bodegraven vom Statthalter Egmond mit Breberobe ein Stillftand auf brei Monate gefchlof. fen. Doch murbe berfelbe balb wieber gebrochen. Denn am 2. Juni persuchte Egmond einen Uberfall auf Rot terbam, ber aber mit feinem großen Berlufte fcheis terte. 3m Juni jogen Maeltwyl und Montfort mit 1000 Buffnechten vor Cenben am Rhein. Aber beim Ungriff auf biefe Stadt wurden fie am 13. Juni von bem eben in berfelben anmefenden Statthalter in Solland, Johann von Egmond, ber furt vorher Runde von bem Unschlag erhalten, - als fie eben ben Ball an ber Bolpoort erfliegen, mit Befdugfeuer empfangen, und in die Flucht gefchlagen. Gie bemächtigten fich nun bes benachbarten Ochloffes Poelgeeft, und verheerten bie

Rarl am 17. Juni ben vom papftlichen legaten vermittelten Frieden mit Raifer und Reich.

König Ludwig XI. hatte indessen Karls Grafschaften Ponthieu und Artois bis an die Thore von Arras
verwüstet, mehrere Pläte erobert, und am 20. Juni
siegte er bei Chateau Chinon über ein burgundisches
Korps. Auch wurde die aus dem Terel ausgelaufene
niederländische Flotte von den Franzosen geschlagen. Da
schloß Eduard IV. am 29. August, im Lager bei
Amiens, einen siedenjährigen Stillstand mit Frankreich,
und kehrte nach England zurück. Am 13. September
1475 wurde auch zwischen Frankreich und Burs
gund zu Gouleuvre ein Stillstand auf neun Jahre
unterzeichnet.

So war nun Karl von einem Theile seiner Feinde befreit, und er benütte diesen Moment, um die übrigen Gegner: ben Herzog von Lothringen, der nach Luxemburg, — die oberrheinischen Verbündeten, die nach Burgund und Savoien eingefallen waren, anzugreisen. Noch im Spätherbste bemächtigte sich Karl ganz Lothringens. Gleichzeitig eroberten aber die Östreicher und Schweizer in Savoien, Waadt sand und Unter. Wallis viele Städte, und schlugen am 13. November bei Sitten (Sion an der Rhoene) ein savoisches Heer.

Im Februar 1476 brang Rarl, über ben Jura, nach helvetien ein. Er erlitt am 3. März bei Granfon eine Niederlage, und fein heer floh nach ber Franche Conté. Nachbem baffelbe bei Laufanne gefammelt worben, rückte Karl nochmals in helvetien vor, und wurde am 22. Juni bei Murten von den Verbündeten nochmals geschlagen. Der Kampf zog sich

nun nach bem Bergogthume Cothringen, welches Bend ichnell wieder erobert hatte. Der Bergog von Burgund begann im Gpatherbste die Belagerung von Mancy. René, mit Schweizern, Deutschen und Franzzofen, nahte zum Entsat. Um 6. Janner 1477 verslor Karl vor Mancy Schlacht und Leben.

Der Bergog binterließ eine einzige Erbtochter Das rie, beren Sand er in ben Bertragen von 1475 bem Ergbergoge Marimilian von Oftreich zugefagt, und am 6. Mai 1476 ben Beirathevertrag unterzeichnet hatte. Die Pringeffinn gablte, bei bes Baters Tobe, neunzehn Jahre. Ludwig XI. bemachtigte fich aller burgundischen, von der Krone Frankreich abhangenden Manneleben: ber Diccardie, bes Bergogthums Bur= gund, ber Graffchaften Macon, Artois, u. f. m; bann auch bes beutiden Reichslebens Franche Comté. Er forberte die Pringeffinn auf, fich mit bem Dauphin Aarl VIII. ju vermablen; wodurch bas gange burs gundische Erbe mit Frankreich vereinigt werden follte. Lubwig XI. regte auch bie übrigen Unterthanen Dariens jur Emporung auf, und biefe brach in Flanbern, Bruffel, Untwerpen, Gelbern und vielen andern Candfcaften und Stadten aus, murbe bier und ba burch Rade giebigkeit gestillt; indeß an anderen Orten Die Rebellen ju ben Baffen griffen. Babrent bie getreuen Boch Burgunder, mit den Belvetiern vereint, im Frubjahre und Gommer 1477 die Frangofen aus ber Franche Comté wieder vertrieben, eroberte Ludwig XI. im Mai und Juni die feften Plate des Bennegaus, brandichapte bie beutsche Reichsftabt Cambrap, und verbeerte bie Umgegend ber noch Biberftand leiftenben Stabte. -

bigten, mit benselben verbrannt. — Bu ber Unternehmung auf Isca war auch die deutsche Besahung von Wilvorden ausgezogen, und hatte die Bewachung ber Stadt den Miligen von Meckeln anvertraut. Diese forgten so schlicken won Meckeln anvertraut. Diese sogten so schlicken die Sicherheit der Stadt, daß die durch einige mit ihnen gleichgefinnte Bürger eingeladenen Brüffeler ein Korps dahin schiekten, welches in einer finsteren Nacht die Stadt erstieg, sie plunderte, verbrannte, und mit vielen Gefangenen nach Brüffel zurückkehrte. Die Truppen von Meckeln hatten sich in das Schloß von Vilvorden gerettet. — Eben damals gelangte ein großer Provianttransport von 250 Wagen, der durch 500 Reiter und eine starke Angabl flandrischen Kußvolkes begleitet wurde, von den Königlichen ungehindert, nach Brüffel. —

Eine französische Raubschar hatte im Bennegau am Flusse Baineau bei Bavay geplündert, und führte 60 erbeutete Pferde mit sich hinweg. Als sich die Nachricht hiervon am 21. März nach dem naben le Quesnoi verbreitete, zog Ferry Novelle mit seinen Reitern aus, denen er eine Schar Fußvolk nachfolgen ließ, und bessehe das Dorf Plank, durch welches die Franzosen den Beg gehmen wollten. Diese erhielten jedoch von dem Hinterhalte Kunde, ließen die Pferde und übrige Beute zurück, und wendeten sich nach Bermerain. Novelle nahm seine 40 bestberittenen Reiter, hinter benen 20 Hakenschüßen aufsaßen, und machte auf jene Feinde Jagd, erreichte sie bei Bermerain, und nahm sie, nach einem kurzen Gesechte, größtentheils ges fangen.

Philipp von Cleve befand fich mit vielen Eruppen ju Bowen. In ber Rabe biefer Stadt bezog Bergog

### IV.

Des römischen Königs Maximilian I. von Östreich Feldzug 1489 gegen die Franzosen, und die Rebellen, in den Niederlanden-

Bon Johann Baptift Ochels, E. E. Major.

Die Roniglichen erobern Saint Omer, und besehen Gravelines, Bourbourg und Binorbergen. - Aufftand in Solland. Frang von Brederode nimmt Rotterdam burch Uberfall, wird aber bei Schoonhaven gefchlagen. Die Rebellen verbrennen Delftshaven und Schoonerlo, und erobern Schloß Boerden. - Feldjug Maximilians gegen die Rebellen. Belagerung von Rotterdam. Gefechte bei Schiedam, Overfchie, u. f. w. Die Rebellen erobern Gertruidenberg, werden aber bei Lepden gefchlagen. Rotterdam wird bem Ronig übergeben. — Die Roniglichen blockiren Bruffel und erobern 3fc. Gefechte in Ufcha, Mameren, Bilvorden. Niederlage der Frangofen bei Bermerain. 3hr vergeblicher Ungriff auf Saint Eron. Befechte in Micrene. Den Roniglichen miglingt die Uberrumplung von Arras. Gie überrafden jedoch Merfchott, und erffürmten gume. Fruchtlofer Angriff der Rebellen auf Dall. Ihre und der Frangofen Miederlage bei Bourbourg. Gin frangofifches Berr mird von Rieuport gurudgefchlagen. - Der romifche Ronig verläßt Die Niederlande, nachdem er ben Bergog Albrecht von Sachfen jum Statthalter bestellt. - Der Rebellen gweiter Ungriff auf Ball miflingt. Die Roniglichen erobern Genappe, Tirlemont, u. a. D. m. - Bergleich ju Frantfurt gwifchen

dem römischen und frangösischen Ronige. Brabent mit der Bauptstadt Bruffel, dann Flaudern, unterwerfen sich dem Könige Marimilian. Nur Philipp von Cleve ju, Sluys und die Besahungen von Montfort und Woerden verharren im Aufftand.

Gin großer Theil ber Burger ber festen Stadt Saint Omer an ber 21a war bem remischen Konig innigft ergeben. Da fie ber frangofifden Berricaft mube mas ren, fucten fie icon feit mehreten Monaten, unter ihren vorigen Beren gurudgutebren. Gie fchicften Ginis ge aus ihrer Mitte querft an Jatob von Forquerol, Maximilians Rommandanten in Gravelines, und liegen ibm bie ichwachen Stellen ber Saint Omer umgebenben Manern beutlich bezeichnen , über welche fie ibn in Die Stadt bringen wollten. Doch Forquerol folug fic auf die Geite ber Rebellen, und ließ nun felbft bie baufälligen ober mangelhaften Stellen ber Berte von Gaint Omer ausbeffern. - Eine zweite gebeime Befandtichaft ging nach Duntirden ab, um ben die bertige Befagung befehligenden Sauptleuten Oponis von Morbed und Johann Illart ihr Borbaben zu entbeden, Diefe erstatteten fogleich biervon Delbung an ben General ber beutschen Infancerie, Graf Beorg von Cherftein, welcher bem bamals in Solland befindlichen romifchen Ronige in einer fdriftlichen Melbung bie Lage ber Stadt -Saint Omer und bie Bunfche ber getreuen Burger foilberte. Der Konig bestättigte in feinem Ochreiben ben Burgern jener Stabt, für ben Rall, daß biefelbe unter feine Macht zurücktommen murde, ihre alten Freiheiten, und versprach Berminberung der Auflagen .. - Die-Sauptleute verftandigten fich über ben Plan und Sag . jum Ungriff mit ben Burgern,, und fetten feft, bag Dfr. milit. Beitfdr. 1841. III.

die Lehteren ben von Dunfirchen nahenden Truppen bie gunftige Stunde und die jum Gindringen tauglichste Stelle burch bas Elcht einer auf einem Mauerthurme ausgesteckten Laterne bezeichnen, — die Angreifer aber sich benselben durch bas nachgeahmte Geschrei einer Rage benntlith machen wurden.

Am 10. Februar 1489 erstieg der königliche Worstrab auf Leifern die Mauer, machte einige auf den entstandenen Larm nach diesem Punkte laufende Franzosen nieder, eröffnete das Borseler Thor durch Sprengung von Schloß und Riegeln, und sieß durch dasselbe die Hauptmacht in die Stadt ziehen. Mehrere französische Hauptleute wurden gefangen; die übrigen zogen sich mit ihren Truppen und dem französisch gesinnten Theise der Einwohner in das Schloß. Bon hier aus beschoffen sie die Stadt Tag und Nacht. Die Bürger verlangten gleich Anfangs, das Schloß zu bestürmen; aber die zum Theil aus bedeutenden Entfernungen herbeigezogenen Truppen waren ermüdet, bedunften einige Rube zu ihrer Erhoslung, und somit wurde der Angriff auf das Schloß verschoben.

Die Befatung bes Schloffes fchickte brei Solbaten aus, um Crevecour von ihrer Lage zu unterrichten, und ihn um hilfe zu bitten. Der Marfchall hatte am 1. Februar in Courtran eine Busammentunft mit ben Sesandten ber rebellischen Stabte Gent, Brügge und Ppern gehalten. Er schalt ihr unentschloffenes Benehemen gegen Frankreich, ihre Treulosigkeit gegen ben römischen König, und rieth ihnen, sich bemfelben zu unterwerfen. — Alls ber Marschall die Einnahme ber Stadt Saint Omer, ben Angriff auf das Schloß erfahren, brach er, um ben Entsat besselben zu versuchen, mit

4000 Buffnechten und 1000 Reitern auf. - Der Graf von Cherftein batte unterbef bas Ochlog mit Graben und Ochangen umschließen, Batterien errichten, felbit auf einige nabe Saufer Ranonen bringen, und basfelbe lebhaft beschießen laffen. - 2018 der Marschall vor der Stadt ankam, brachte er Proviant in bas Schlof, und bezog bann junachft bem Borfeler Thore bas Lager. Graf Cherftein machte mit 600 Fußenechten und einigen Reitern einen Ausfall, murbe jedoch burch bie Ubermacht jurudgeworfen. Die Frangofen wollten mit ben weichenden Deutschen jugleich in die Stadt bringen; aber ber in berfelben gebliebene Theil ber Befagung und die Burger trieben diefe Feinde jurud. Das fcmere Befdus begleitete ihren Rudzug mit beftigem Feuer, und mehrere ju weit vorgebrungene Frangofen murben gefangen. Crevecour fubrte feine Truppen wieder ind Cager jurud.

i

3

Am nachsten Tage ericien der Marschall im Schloffe, und wollte mit den Sauptleuten der Besatung die fersneren Operazionen festsehn. Da er mit denselben nicht einig wurde, so befahl er ihnen, daß sie am folgenden Morgen einen Ausfall in die Stadt machen sollten; indeß er dieselbe von Außen angreisen werde. Auf diese Art hoffte er sicher, sich derselben zu bemeistern. Aber die Sauptleute zeigten sich keineswegs zu diesem Ausfalle bereit, und führten dagegen an, daß das gegen das Schloß gewendete Stadtthor verschanzt, und dort viel Geschütz aufgeführt sey. Der Marschall schieb, über diese Muthlosigkeit höchst aufgebracht, aus dem Schlosse. In eben diesem Tage hielten 600, von den Bürgern in Calais und Guines geworbene, englische Schützen, unter dem Gesäute aller Gloden, ihren Einzug in die

Stadt. Alle biefe Umftande brachten Crevecour zu bem Entschlusse, in der nächsten Nacht mit seinem Korps heimlich abzuziehen. Alls dieses geschehen war, ließ Graf Eberstein seine Truppen zum Sturme gegen das Schloß anrücken, welche aber dasselbe schon geräumt fanden. — Auch die französischen Besatungen der Städte Grave lines, Bourbourg und Winoxbergen, und mehrerer benachbarter Schlösser verließen dieselben, und diese wurden nun sogleich von Graf Eberstein, Karl Saveuse, Dyonis und Philipp Morbeck, mit starten Besatungen versehen. —

Maximilian hatte indeg in Solland einen neuen Aufstand zu bekämpfen. Frang von Breberobe mar im Frubjahr 1488 an die Spite ber in Gluns verfam. melten boedifden Rebellen getreten. Im Commer wohnte er verschiedenen Raubzugen auf den Otromen Sollands und Geelands bei, und faperte viele bollandifche Sanbelsiciffe. Im Berbfte batte er bereits achtundvierzig Odiffe ausgeruftet, und biefelben mit 2000 rebellifden Sollandern und Klanderern befett. 2m 18. November schiffte diese Flotte an die Mundung der Maas, Connte jedoch in ben gang gefrorenen Fluß nicht einfahren. Es Ttiegen also 850 Mann bei Delftsbaven ans Cand, und marfdirten gegen Rotterbam. Ginige Borlaufer überscheitten in ber Racht vom 19 .- 20. Rovember ben gefrorenen Baffergraben biefer Stadt, überftiegen bie Mauern am Schiebamer Thore, und öffneten bas. felbe Brederodes Truppen, welche bann, ohne Befect, Die gange Stadt befetten. - 3m Dezember fubren 1000 Mann auf 52 Ochiffen ben Led hinauf, landeten bei Ochoonbaven, wollten fich diefer Stadt bemachtigen, wurden aber von den Burgern mit Verluft von 200 Mann auf ihre Schiffe zurückgeschlagen, und fichteten nach Rotterbam zuruck. Noch im Dezember verbrannten bie Rebellen Delfte haven und Schoonerlo, und ber Burggraf von Montfort nahm bas schlecht bewachte Schloß Boerden. Das dem Könige treu gebliebene Land wurde von den Streifparteien der Empörer in weiter Ausbehnung geplundert und gebranbschaft.

Der Ronig ericbien am 18. Janner 1489 in Lenben, und bewog ben Canbtag ber bollanbifchen Stabte ju einem allgemeinen Aufgebot gegen bie Rebellen. In den erften Tagen bes Februars tamen gablreiche Scharen bei Delft zusammen. Um Rotterbam alle Berbindung abzuschneiben, murben bie Maas und alle anderen benachbarten Fluffe und Ranale fart befett, und Ochiedam erhielt eine gablreiche Barnis fon. Go mar bann die Bufuhr ber Lebensmittel unmog. lich. Martin von Polhaim und ber Statthalter Egmond führten ben Oberbefehl ber Belagerungsarmee. Der Ronig batte fein Sauptquartier nach Dortrecht verlegt. Brederode batte alle Lebensmittel noch frub genug aus ben benachbarten Dorfern nach Rotterbam bringen . laffen, und konnte baber einen langen Biderftand leis ften. Er unternahm auch viele Musfalle, mit wechselndem Erfolge. Um 14. Februar wollte er Ociebam, wo er mit ben fremben Golbnern ber Befagung Ginverftanbniffe angefnupft batte, überfallen. Uber biefe Golb. ner brachen um eine Stunde ju fruh los, und murben von ben übrigen Eruppen und ben Burgern eber übermaltigt, als Brederode vor ber Stadt antam. Diefer tehrte bann eiligft nach Rotterbam jurud. Ein in Gouba von Breberobe angesponnener Berrath murbe

Cleve vor der Stadt, ließ fogleich bas Gefdut auffubren, bas Thor von Mivelle und bie anftogenben Mauern - befdiegen, und bald zeigte fich eine breite Brefche. Bus gleich murden aus Mörfern geuerfugeln in bie Stadt geworfen, Die einige Baufer angundeten. Endlich begann ber Sturm auf mehreren Stellen zugleich. Die Bertheis bigung mar traftvoll; alle maffenfabigen Bewohner batten fich mit ben Golbaten vereinigt, und fetten ben Bie berftand bis jum Abend fort. Da jogen bie Flanderer, welche viele Todte und Bermundete, nebft zwei Sabnen verloren betten, in ihr lager jurud. - Die gange Racht verwendeten die Bertheidiger jur Musbefferung bet Mauer und Berftopfung ber Breiche; ba fie am Morgen eine neue Befturmung erwarten mußten. Babrend berfelben traf in Sall ein Gebreiben von dem gurften Chie man und Robert Melun ein, welches gewiffe Silfe von biefen beiden Anführern und vom Bergog Albrecht verfprach; wenn die Stadt nur noch brei Lage fich erhielte. Die Saller wurden angewiesen, gleich nach Empfang Diefes Ochreibens mit allen Gloden ber Stadt ju lauten, und ihre Erommeln ju rubren. Die beiben Unführer, welche bereits in Enghien mit ihren Truppen angelangt maren, murben daffelbe in ben nachften Dorfern thun, - Diefer Auftrag murbe fogleich vollzogen. Phis lipp von Cleve bielt bie ploBlich burch die Racht erfcallenden garmgeichen fur Gignale ju einem allgemeinen Ungriff auf fein Lager. Er brach unverweilt auf, lief feine Sturmgerathe gurud, und jog in ber größten Eile ab. --

Cleves Unterfelbberr Gratien Guerrag ructe nun vor Tirlemont (Thienen, in Oud-Brabant an ber Geete), und forberte Ginlag. Da ibm biefer, weil bie Stadt fich neutral erhalten wollte, verweigert wurde, verwüstete er die Umgegend. Der königliche Oberst Bers lvo zog mit 500 beutschen Knechten und einigen Reitern gegen dieses Korps aus. Aber Guerran ließ in den besnachbarten, bem Aufstand geneigten Obrfern Sturm läuten, wurde von vielen bewaffneten Bauern verstärkt, und griff bann die Deutschen an. Berloo selbst wurde mit 50 Mann der Seinigen getödtet, einige gefangen, die übrigen zerstreut.

Bergog Albrecht batte Runde erhalten, bag bie rebellischen Einwohner von Nivelles bas Stabtchen Roeulr angreifen wollten. Er befchloß, benfelben im Ungriffe juvorzukommen, und Mivelles ju belagern. Biergu forberte er bie bennegauifchen Stabte auf, ibn nach ihrem Versprechen mit Truppen, Gelb, Munigion und Proviant ju unterftugen. Doch erhielt er nur von ber Stadt Mons allein einige Bilfe. Unterbeffen hatten bie Konigliden mehrere Ochloffer in ber Umgegend von Mivelles erobert, und Albrecht ftellte fich endlich mit 4000 Mann vor Genappe an ber Dyle auf, von wo aus Mivelles feine meiften Bedurfniffe erhielt. Die Befahung biefes Ortes gablte nur 100 Mann; meift Frangofen, welche, nachbem bie Mauer gerschoffen, bas Baffer aus bem Graben abgeleitet morben, ben Ort gegen Bertrag mit freiem Abjuge übergab. - Die Rebellen von Rivelles ftreiften nun in bie Wegend von Mons. Gin flandrifches Korps von 700 Reitern und 1000 Fußtnechten, unter welchen fich viela geworbene Frangofen befanden, wollte Leffines an ber Denbre überrafden, wurde aber jurudgefchlagen. Dann verwüfteten bie Raubicharen bie nachfliegenden Dorfer, und plunderten die Gegend bis an die Thore von 21th.

Tirlemont mutbe von bem Bergog Albrecht aufgeforbert, eine tonigliche Befatung aufzunehmen. Die Burger ichlugen, fo wie fruber ben Rlanderern, elfo jest auch bem Bergoge biefes Berlangen ab, und forberten, als neutral erfannt ju werden. Als Albrecht Unftalt machte, die Stadt ju ber Aufnahme von Truppen ju zwingen, ergriffen bie Burger bie Partei ber Rebellen, und öffneten biefen ibre Thore. Der Bergog belagerte nun die Stadt, und ließ mehrmals gegen bie namlichen zwei Stellen ber Mauern Sturme von Abtheilungen feiner Truppen unternehmen, um bie Insurgenten ficher ju machen, und ihre gange Mufmerkfamfeit nur auf biefe beiben Dunkte ju befdranken. Ploblic aber führte Albrecht, eines Mittags, fein ganges Beer jum Generalfturm gegen bie Mauern. Diefe, jest von ollen Geiten angegriffen, murben erftiegen. Der Bergog ließ bie Stadt plundern und endlich verbrennen.

Auch Cambray, jene an ber Schelbe gelegene, große und feste beutiche Reichsstadt, hatte sich in biesen Rriegen neutral erklart, und gestattete sowohl einzelnen Soldaten als Unterthanen von beiden Parteien freien Einzug. Die Stadt selbst wurde mit keinem Ingriffe beunruhigt. Aber oft lauerten einzelne Kriegersscharen, die sich so eben in Cambray ruhig mit einander vertragen, sich wechselweise in der nachsten Besgend auf, und bei den ausgeführten Übersällen wurden im Gesechte Wiele von beiden Geiten getöbtet, gefangen ober beraubet.

Die Rurfürsten hatten ju Frankfurt an ber Berfonung zwifchen ben beiden Konigen gearbeitet, und ber biebfällige Bertrag murbe am 22. Juli von Johann

be Billeres, Bifchof von Combes, und ben Berren von Rochechouart und Sacierges, welche Karl VIII. ju biefem Zwede an ben beutiden Reichstag abgefdict · hatte, unterzeichnet. Die Konige follten fich bei einer perfonligen Bufammentunft wegen bem von Maximilian jurudverlangten Berjogthume Burgund und ber Graffcaft Charolois, bem Traftate von Urras von 1482 gemöß, bann wegen ber Stadt Saint Omer, Die Rarl VIII. forderte, vergleichen. Rarl murbe burch frango. fifche Gefandte bie Rebellen in Brabant und Rlanbern jur Unterwerfung gegen ben romifden Ronig ermabnen laffen. Die mit Maximilian in Brugge gefangen genommenen und bis jest noch in Gent ober in Frankreich vermahrten Berren von Polheim, u. f. m., follten fogleich die Freiheit erhalten, bie icon entlaffenen von bem noch fouldigen Lofegelbe enthoben bleiben. Flanderer murben an ben romifchen Ronig 525,000 Bulden für die Kriegstoften bezahlen. Alle beiberfeitigen Berbundeten, Lebensleute und Unterthanen wurden in ben Frieden eingeschloffen, bie mabtend ben Unruben von wem immer eingefetten Beiftlichen und Beamten in ihren Wurden und Amzern beftatiget. Philipp von Eleve, die Bitme Margarethe bes-Bergogs Rarl von Burgund, und alle übrigen Großen und Unterthanen beider Konige, welche in diefem Kriege der Gegenpartei gedient batten, follten ibre eingezogenen Guter, bann ber in Frankreich ju Saint Mubin in Saft gehaltene Bergog Ludwig von Orleans die Freiheit, - und die Bergoginn Unne von Bretagne, Etbtochter bes am 9. September 1488 verftorbenen Bergog Frang II., die ihr von Frankreich abgenommenen Gebietstheile wieber

erhalten. Der Friede von 1482 follte in ben fanbern ber beiben Konige ausgerufen, und in benfelben bie Konige von Spanien und England, bie Berzoginn von Bretagne, die verwitwete burgundische Berzoginn Margarethe und ber Bischof von Luttich eingeschloffen werben.

Eine Befandtichaft ber Brabanter ericbien in Ber-20g Albrechts Sauptquartier, fagte fich von aller Ge meinschaft mit ben flandrifden Rebellen und Philipp von Cleve los, unterwarf fic bes Konigs Gnabe, und erhielt für ihre Proving ben Frieden. Die Stadte Bruf fel, Lowen und Mivelles verpflichteten fich, bem Ronige für ben Golb ber Truppen 100,000 Gulben ju begablen. - Philipp von Cleve erbat fich vom Bergog Albrecht ficheres Geleite, und jog am 26. August mit einer Begleitung von 500 Reitern' aus Bruffel ab. Gleich barauf rückten ber Bergog Albrecht, ber Fürft von Chimay und Graf Engelbrecht von Raffau mit 200 Rnechten in biefe Stadt ein, und empfingen bie Gulbigung. Gie verliegen Bruffel jeboch, wegen ber in biefer Stadt und gang Brabant muthenden Deft, balb wieder, und begaben fic nach Kranfreich, um bort den Krank furter Vertrag mit Konig Karl ju bestättigen, einen Prieden mit Rlanbern abzuschliegen. Gine gablreiche flandrifde Gefandticaft folgte eben babin, und traf bann ju Montils-les-Lours mit König Karl VIII. von Frantreich, mit bes romifchen Konigs Bevollmächtigten, und mit Marfcall Crevecour gufammen. Dort murbe am 1. Oftober, unter Raris Bers mittlung, ber Friebe gwifden bem romifden Ronige und ben fanbrifden Stabten unterzeichnet. Derfelbe

enthielt folgende Sauptbebingungen : "Maximilian blieb ber einzige Bormund feines Gobnes, bes Erzberzogs Philipp, und murbe beffen Lanber regieren. Die Stadte obrigfeiten von Gent, Brugge und Dpern mußten bemutblaft um Onabe bitten. Diefe Stabte follten bem romifchen Konige gur Entschädigung fur bie ibm, bem Ergherzog Phitipp, der verwitweten Bertoginn Dargarethe und einigen getreuen Unbangern bes Ranigs, mabrend bes Aufruhrs, aus Flanbern nicht jugefommenen Ginfunfte, bann gur Befriedigung ber ben Truppen foulbigen Golbrudftanbe, binnen brei Jahren 300,000 Gulben entrichten. Sierzu burften aber bie bem Ronige treugebliebenen flandrifchen Stadte auf feine Art etwas beitragen. - Die rebellifden Stadte follten alle Befangenen ohne Cofegelb freigeben. Alle Canbesverwiefenen konnten in ibre Beimath jurudtebren, und ibre Buter wieder in Befit nehmen. Den Stadten und Dorfern follten ibre alten Freiheiten verbleiben. Der bem romifden Konige im vorigen Jahre ju Brugge abgebrungene Bergleich murbe fur nichtig und fraftlos erflart." -

Maximilian ernannte ben Grafen Engelbert von Naffau zu feinem Statthalter in Flandern, welcher bann, nach ausgerufenem Frieden, von dem Serzog Albrecht und dem Fürsten Chiman in Brügge eingeführt wurde, und dort die neue Huldigung für den König empfing.

Philipp von Cleve, obwohl in ben Frieden von Frankfurt eingeschloffen, war boch in jenen von Tours nicht aufgenommen worden. Er und Brederobe befestigeten fich in Slups, und rufteten fich ju einem kraftigen

Biberftande. Auch sendete Cleve Kapers aus, die gegen die hollandischen und seelandischen Schiffe kreuzten, auch hanseatische Schiffe wegnahmen, Landungen aussührten, und Ortschaften verheerten. Auch die Rebellen, welche Mont et und Woerden besetzt hielten, suhren noch immer mit ihren Streisereien und Raubzügen fort. Doch mißlangen ihre Versuche, Naerden und Ouderwater zu überfallen.

#### V.

# Reueste Militärveränberungen.

## Beforberungen und überfehungen.

Mitis, Joseph, 2. Obst. v. Raiser Alexander J. R., wurde z. Regiments = Rommandanten ernannt. Balz von Balzburg, Georg, titl. Oberst v. Pens. Stand, z. Rommandanten des Pesther Indas lidenbauses betto.

Sugmanin D'Olivares, Karl, titl. Obft. v. Penf. Stand, g. Rommandanten Des Pettauer Invalidenhaufes betto.

Bordolo-Abondi, Johann, Obfil. v. Mariaffy J. R., g. Obft. im R. befördert.

Bichn. Feraris, Biktor Graf, Obsil. p. Großberzog von Toskana Drag. R., z. Obsil. und Regiments-Kommandanten betto.

Sjent.P4lp be Somorod. Sjent Pal. Stephan, Doftl. v. 2. Sjeller Gr. J. R., j. Doft. im R. Detto.

Stein, Bilbelm Bar., Maj. v. Mengen Rur. R., g. Obfil. im R. Detto.

Fifcher, Leopold, Maj. v. Raifer Allerander J. R., g. Dbfil. im R. betto.

Lebochowsti, Timotheus Graf, Maj. v. Palatinal Suf. R., und Diensttämmerer bei Seiner t. t. Sobeit dem Erzherzoge Franz Karl, z. Obsil. in feiner Anstellung detto.

Muliner, Michael, Maj. v. Großberzog von Tostana Orag. R., j. Obill. im R. betto.

Doban von Dobo, Ratl, Maj. v. 2. Szetler Gr. J. R.,

Beiß, Philipp von, 1. Rittm. v. Mengen An. R., z. Maj. im R. befördert.
Bedlitz, Karl Bac., 1. Kittm. v. Großberzog von Tostana Orag. R., z. Maj. im R. detto.
Spanoghe, Anton von, Hptm. v. Kaiser Alexander J. R., z. Maj. b. Mariasy J. R. detto.
Reinisch, Johann, Hptm. v. Mariassy J. R., z. Maj. b. Kaiser Alexander J. R., detto.
Fürst enberg, Karl Landgraf, Hptm. v. Prinz Gustav von Wasa J. R., z. anpern. Maj. im R. detto.
Donath von Nagy-Ajta, Georg, Hptm. v. 2. Szetlse Gr. J. R., z. Maj. im R. detto.

Inf. Reg. Soch= und Deutschmeifter Rr. 4. Egger, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Arming, Ludwig, expr. Korp., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf, Reg. Graf hartmann Rr. 9.
Castiglioni, Rarl Graf, Rapl., 3. wirkl. Hotm.
Detin von Kinthal, Hermann, Obl., 3. Kapl.
Shuk, Johann, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
Vernier de Rongemont et Ochamp, Rudolph
Bar., Ul. 1. Geb. Kl. v. Pens. Stand, im
Reg. eingetheilt.

Inf. Reg. Graf Rothfirch Nr. 12.

Schlick von Schönthal, Anton. | Rapls., z. wirkl. Höger, Joseph, Pptl.

Bindisch, Paul, Obl., z. Rapl., v. Obl. b. '2. Jäg. Bat. Autolich, Eduard von, z. Kapl., v. Obl. b. '2. Jäg. Bat. Hutschenreiter von Glinzendorf, Franz, Ul. 1.

Geb. Kl., z. Obl.

Rutschera, Anton Bar., Obl. v. Hochenegg J. R., q. t. anhero.

Chrenberger, Anton, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Dessule moustier, Um., t. t. Rad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Neg. Baron Bertoletti Nr. 15.

Bavisch von Offenis, Moriz Bar., Obl., z. Kapl.
Säusler, Franz, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Earmagnole, Unton, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Fürth, Uloys, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Feldw. b.
G. P. Karl J. R.

Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18-

Taubert, Ignaz, Rapl., z. wirkl. Hotm. Reifing von Reifinger, Moriz, z. Rapl., v. Obl. b. 4. Jäg. Bat.

'Inf. Reg. Landgraf Beffen-Somburg Rr. 19. Tfcuby, Beinrich von, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

3nf. Reg. Baron Paumgarten Rr. 21.

Steiner, Balthasar, Bennuy, Abolph Ritter von, Simmelmeyer von Picauf, Jos., d. Wirkl. Hoth. Simmelmeyer von Picauf, Jos., d. Rapls., Edwigeri, Lugust, Savageri, Ludwig Ritter von, Wis. 1. Geb. Rl., d. Holger, August, Webuna, Johann, Röder von Diersburg, Abolph Bar., Rl., g. Uls. 2. Geb. Rl., Birth, Sebastian, t. k. Rad., d. Uls. 2. Geb. Rl. Wirth, Sebastian, k. k. Rad., d. Uls. 2. Geb. Rl. Peller, Johann, g. Ul. 2. Geb. Rl., v. Rad. b. 4. Jäg. Bat.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Mr. 23. Querra, Peter Graf, Regmts. Kad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Bar. Trapp Dr. 25.

Eywo, Mathias Ritter von, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Mataufchet von Bendorf, Bingeng, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Piret Mr. 27.

Peinlich, Bilhelm, Ul. 2. Geb. Rl., &. Ul. 1. Geb. Rl. Mutfolechner, Anton, Regmts. Rab., &. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Latour Mr. 28.

Malleh, Philipp, Ul. 2. Ggb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Herdiborsky, Mar., Regmts. Rad., z. Ut. 2. Geb. Al. Inf. Reg. G. S. Frang Ferdinand d'Efte Rt. 32. Oberburg, August Bar., Kapl., 3. wirkl. Optm. Rosnyay, Joseph, Obl., 3. Rapl. Deat, Gabriel von, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.

Inf. Reg. Baron Palombini Rr. 36.

Turchich, Mathias, Rapl., 3. wirkl. Spim. Merobe de Treslong, Frang, Obl., 3. Rapl. Sorvath, Stephan von, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Steigerhof, Beinrich, Uls. 2. Geb. Kl., Seel von Seelenburg, Bilbelm, 3. Uls. 1. Geb. Kl., Rosborski, Unton, Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Juf. Reg. Baron Marjaffy Rr. 37. Begyi, Anton von, Regmts. Rad: , ¿. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Don Miguel Rr. 39. Rigling, Rarl, E. E. Rab., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rinsen Rr. 47. Stumm, Friedrich, Regmts. Rad., & Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Rarl Ferdinand Rr. 51. Rauber von Plankenstein, Joh. Bar., Rapl., z. wirkl. Sptm. Petrigzevich, Unton, Obl., z. Rapl. Lang, Franz, Obl. v. Pens. Stand, im Reg. eingetheile.

Inf. Reg. Baron Fürftenwärther Mr. 56. Anapp von Anappstädt, Julius, Reg. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Nr. 57. Dreyer, Johann, E. E. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. G. H. Stephan Nr. 58. Muralt, Rarl von, Friedl von Friedrich & berg, Johann, Oble., z. Raple. Radanovich, Simon, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Dauszer, Biktor,
Bofch, Joseph,
Grodzicki, Kasimir von,
Kunge, Peter, E. k.
Prevot, Eduard, Regmts.
Bips, Theodor, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Großherzog von Baden Rr. 59.
Sufan, Friedrich, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.
Menzinger, Konstant. Bar., Regmts. Rad., j. Ul. 2.
Geb. Rl.

Inf. Reg. Prinz Gustav von Wasa Nr. 60. Boulles-Russig, Jos. Bar., Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Kun de Oroshaza, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Racz, Franz, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Bacquant Rr. 62.

Jovanovich, Lajar, Efernota, Johann, Rapls., 3. wirkl. Hottl.
Gpurich, Joseph, Obl., 3. Rapl.
Niebelschüß, Heinrich von,
Depperger von Hoffensthal und Al., 3. Obls.
Element, Georg von,
Petrasz, Balthasar,
Peis, Peter,
Paich, Peter,
Paich, Paul, K. K. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.
Wagner, Janas, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Wachtm. b. Raiser
Ritolaus Hus. R.

## Gr. Inf. Reg. Dguliner Rr. 3.

Terbuhovich, Raimund, Rapl., 3. wirkl. Hofm.
Pöd, Johann,
Bunievaczvon Nikolaevich, Nikol., Rapls.
Poppovich, Markus,
Sertich, Lukas,
Rraguliacz, Radosch,
Apfelthaller, Leopold,
Schneckel von Trebersburg, Johann, Regmts. Ado.,
3. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Juf. Reg. Barasbiner Grenger Rr. 5.

Milutinovid von Beichfelburg, Aler. Bar., Hoptm.
v. Pring Emil von hessen J. R., q. t. anhero.
Benko, Frang Ritter von, Kapl., z. wirkl. Hoptm.
Boidetta, Rifolans, z. wirkl. Hoptm., v. Kapl. v. Wascobines St. Georger Gr. J. R.
Szerbich, Martin, Obl., z. Rapl.
Gaschich, Joseph, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl.
Arany, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Liposchiak, Anton, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Juf. Reg. Warasdiner St. Georger Rr. 6. Horwath, Rifolaus, Hotten v. Warasdiner Creuzer Gr. J. R., q. t. anhero. Budimir, Paul, Obl., j. Rapl. Pisachich kadisl. von, Ul. 1. Geb. Kl., j. Obl. Orenovacz, Stephan, Ul. 2. Geb. Kl., j. Ul. 1.Geb Kl.

Gr. Inf. Reg. Brooder Rr. 7.

Münzer von Marienborn, Binzenz, Kapl. z. wirkl.
Hotm.
Dollach kn., Ladisl. von, Obl., z. Rapl.
Restor, Peter, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Stankovich, Mathias, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Gr. Juf. Reg. Deutsch banater Rr. 12. Joss movich, Lazar, Kapl., z. wirkl. Hotm. Athymovich, Abraham, Obl., z. Kapl. Rossauch, Abam, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Bugarety, Paul, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Wallachische Banatisches Nr. 13. Branovacsky, Andreas, Rapl., z. wirkl. Hotm. Poppovich, Peter, Obl., z. Rapl., Rapostak, Aton, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl., Sonklar Edler von Innstädten, Jos., Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.
Dimatschek, Franz, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. 2. Sjekler Nr. 15. Morit, Joseph, 4. Aapl., v. Obl. b. Wacquant J. A. Gr. Inf. Reg. 1. Wallachisches Rr. 16. Lang von Kronenburg, Johann, Kapl., 3. wiest. hum, Jürgens. Franz, Ohl., 3. Kapl. Weber, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Itul de Fölsv. Szaklaspataka, Casar, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Winkler, Joseph, expr. Feldw., 4. Ul. 2. Geb. Kl.

Illprifd.Banatifdes Gr. Inf. Bataillon. Radon, Rifolaus, Rapl., z. wirkl. Hotm. Hablitfdet, Franz, Obl., z. Rapl. Pavlovich, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Boregti, Wenzel, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

2. Jäger = Bataillon. Bonfort, Samuel, Ul. 1. Geb. Rl., j. Dbl.

E. D. Frang Rüraffier=Reg. Rr. 2. Brüßelle, Felip Bar., Obl., 3. 2. Rittm. Fabrici, Friedrich, Ul., 3. Obl. Sauer, Joseph, Wachtm., 3. Ul.

Baron Mengen Küraffier-Reg. Rr. 4. Stella, Michael, Wachtm., 3. UI.

Graf Jgnas hardegg Rûxassier. Reg. Rr. 8. Unersperg, Adolph Fürft, Rad., 3. 181.

Pring Engen von Savopen Drag, Reg. Mr. 5. Jenison: Ballwort, Rarl Graf, i. Dbl., v. Ul. b. Szeller Sus. R.

Raifer Ferdinand Chev. Leg. Reg. Rr. 1. Griffini, Paul, Obl., q. t. 3. Pohenzollern Chev. Leg R. überfest. Bafelli von Sügenberg, Abolph Bar., Obl. v. Pohenzollern Chev. R., q. t. anhero.

Baron Wernhardt Chev. Leg. Reg. Rr. 3.
- Nemes, Franz Graf, Ul., f. Obl.
Oftr. millt. Zeitfdr. 1841. III. 2a

Reifer Berdinand Duf Reg. Dr. 1.

Milutinovits von Beidfelburg, Jofeph Bar., 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Rulmann, Rarl Bar., Dbl., 3. 2. Rittm. hruby Ritter von Sowanenheim, Rarl, Ul., 3 266.

E. S. Ferdinand ouf. Rieg. Rr. 3.

Rettval, Jatob, Rad., j. III.

Alexander Großfürft von Rugland huf. Reg. Rr. 4.

Doet, Beinrich, g. Ul., v. Bogling der Ingenient-Atademie

Ronig von Sardinien fuf. Reg. Rr. 5. Fleifchhader, Aler. von, UL, 3. Obl. Thorn, heinrich, Rad., Dufchet, Joseph, Bachtm, } 3. Uls.

Ronig von Burtemberg buf. Reg. Rr. 6. Anoll, Leopold, Rad, j. Ul.

Fürst Reuß Sus. Reg Rr. 7. Mediero, Fridol. von, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Remeth, Franz, Obl., 3. 2. Rittm. Cavriani, Ladisl. Graf, Ul., 3. Obl. Lagarini, Bingenz Bar., Kad., 3. Ul.

Ronig von Preußen Duf. Reg. Rr. 10. 3 anifc, Joseph, Bachim., j. Ul.

Szeller Ouf. Reg. Rr. 11.

Seper, Maxim., Obl., z. 2. Rittm.
Saidler von Wolfsfeld, Ladisl. Ritter, uls., z. Oble.
Reresztes, Emerich von,
Gräff, Eduard, Rad., z. Ul.

G. h. Rarl Uhlanen Reg. Rr. 3. Jetelfalufp, Jos. von, Rade, j. Ul.

3. Garnifons Bataillon.

Schebel, Michael, Ul. v. Pens. Stand, im Bat, eine getheilt.

Artillerie - Reg. Mr. 2.

Barete Gbler von Barn belm, Johann, Ul. v. 5. Urt. R., g. t. anhero.

Red I, Rarl, &. Ul., v. f. f. Rad. des Bomb. Rorps.

Artillerie-Reg. Rn 3.

Bobich, Andreas, g. Rapl., von Obl. b. 5, Art. R.

Artillerie-Reg. Dr. 5.

Poschel, Joseph, Ul., z. Obl. Lamatich von Baffenstein, Joseph, z. Ul., vom Oberfwer, v. Bomb. Korps.

Artillerie-Feldzeugamt

Midl, Gugen, Munigionar, g. Ul.

Lemberger Garnis. Art. Distrikt. Hilsberger, Joseph, 3. wirkl. Hptm., v. Rapl. b. 3. Art. A.

Sappeur . Rorpe.

Probasta, Mops, Mineur - Meifter, &. Ul.

Pontonier=Bat.

Manerhofer von Grünbühl, Ratl, Rapl., 3. wirk.

Angioli, Leopold, Obl., z. Rapl. Redange von Sittelsberg, Franz, Ul., z. Obl. Haßlinger, Georg, Oberbrückenmftr., z. Ul. Gzaich von Pernicza, Emanuel, Rad., z. Oberbrückmftr.

Militar - Fuhrmefens - Rorps.

Refd, Jofeph, Bachtm., i. Ul.

Gendarmerie-Regiment.

Aggi, Domigius, Obl., z. 2 Rittm. Cefani, Joseph, Ul., z. Obl. Cornelli, Jatob, Wachtm., z. Ul.

#### Diat-Rommando.

Grafenberg, Joseph, Plathytim. zu Mailand, a. t. nad Berona überfest.

Shauer von Shrödenfeld, Karl, Plaghpim. ju

Effeng, q. t. nach Josephstadt betto. Ghaber, Frang. Spim. v. Penf. Stand, g. Plathpim. in Effegg ernannt.

Stephanovits, Peter, Ul. 2 Geb. Al. v. Bacquant R. R., in Rivildienfte übergetreten.

### Biener Renftadker Militar-Atademie.

Diatrid von Langenberg, LadisL,

Rebm, Edgar,

Radler, Frang, 🕳 allovich, Alexander, Prelantid, Bengel, Innerhoffer Gol. von Innhoff,, Frang,

Renbaufer, Bermann Gdl. v

Thalefevice, 30f. Bar., Lorens, Guffav, Cjes, Johann, Rerner, Adolph, Jesovits, Johann, Somelzer, Ervin, Doda, Trajan, Rrainsti, Alons von,

Aröblich v. Elmbach, Ludw., \ Steiger, Joseph. Setulid, Bingeng, Rabos, Alogs,

Someichbardt, Kriedr. Bar.,

Lemprud, Kafpar Bar., Gargarolli von Thurnlack, Anton, Jassich, Stephan, Frieß, Ludwig Ritter von, Spigar, Janas,

b. Latour J. R. b. Bilhelm der Rie derlande 3. R. b. Rothfird 3. R. Eb. Don Miguel 3. R. . b. Trapp J. R. b. Dionnier - Roros. b. Kaifer Ferdinand T. R. b. Rufavina J. R.

Boglinge, j. Uls. 2. Geb. Rl. in ber Urmee, mit der Bestimmung, ben boberen Rurs ju boren.

b. Bertoletti 3. R.

5. Paumgarten J. R. T 6. Kothkirch J. R. S 6. G. H. Karl Ferdinand J. R. ci b. G. D. Frang Rarl J.R. . b. 5. Jag. Bat. -b. Hohenlohe J. R. sb. Goliner 3. R. ab. Wilhelm der Rieder.

lande 3. R.

Appel, Joseph, Dichler Edler von Deeben Zvanz, Goerg von Berlin, Sigmund, Ropfinger von Trebienau, Julius,

Petranet, Eduard, Larber, Angelo, Frisch, Friedrich,

Wingian, Joseph, Conte de Campo, Frang, Ladnit, Beinrich, 2B i I d. Schmelzern. nod mannsegg, Jof. Bar., Dajemsti, Unton von, Deuttmoser, Franz, , Tour von Fernburg, Berm., Wafferthal, Friedr. von,

· Rofenbaum, August Ritter v., Benide, Adolph, Steinmes, Leopold von, Ropp Edl. von 21 n Fergrund, Leopold, Ridler, Ferdinand,

Urter, Johann Edler von,

Sheftat, Johann, Gernagiotto, Ulops, Rainer von Bindenbuchel, Frang,

Chiefa, Friedrich, Perger, Ferd. Ritter von, Rottas von Beldenburg, Undreas,

Molnar, Ferd. von,

Rosenthal, Peinrich Bar., Boltigar, Johann von, Enfc, Frang Bar.,

Stöver, Ferdinand,

b. Mariassy J. R.

b. E. H. Rarl J. R. b. Prabovsky J. R.

b. C. S. Friedrich 3. R.

b. Kineth J. R. b. G. B. Albrecht J. R. b. G. B. Frang Ferdis nand d'Efte 3. R.

b. Bakonni J. R.

: b. Maner J. R.

🕏 b. Hochenegg J. R.

Š 6. Palombini J. R. b. Bencgur J. R.

ci b. Mihalievits J. R.

b. G. B. Rainer J. R. 36. Pring Guftav pon

Wasa J. R. 56. G. B. Ludwig J. R. 256. Leiningen J. R.

Sb. hartmann J. R.

co 6. Fleischer J. R.

b. Ceccopieri 3. R. b. Großherzog von Baa-

den 3. R. b. Reifinger J. R.

b. Wimpffen J. R.

b. Prohasta J. R.

b. 11. Jäg. Bat.

b. 1. Jag. Bat.

b. Wacquant J. R.

. b. Bernhardt Chev. Leg. Reg.

b. Mengen Rur. R.

b. Rreß Chev. Leg. R. Sb. Sobenzollern' Chev.

Leg. R.

von Baiern Sb. König Drag. R.

Anslandifde Orden, und die Allerhochte Be willigung, diefelben zu tragen, erhielten;

Seine tonial. Sobeit ber Ergbergog Rerbinand d'Efte, FDR., Seine taiferl. Bobeit ber Ergbergog Rarl

den tonial prenfifden Ferdinand, GR.,

Seine tonigl. Sobeit ber Ergbergog Ferbi- Abler Drben. nand d'Efte, Dbft. b. C. S. Frang Rur. R.,

Rodigty von Sipp, Freiherr von Beirelburg, Rarl, GM., den tonigl. preußischen rothen Adler - Orden mit dem Sterne.

Des-Fours, Bingeng Graf, FML, den tonigl. preufifchen rothen Adler = Orden 1. Rlaffe.

Darbuval et Chamare, Jos. Graf, den tonigl. Dbftl. v. Savonen Drag. R., preugischen ro-Mallaguggi, Frang Graf, Maj. v. G. S. ] then Abler-

Ferdinand Duf. R., Orden 3. Al. Mensdorf. Douilly, Sugo Graf, Obitl. v. Konig von Baiern Drag. R., das Großfren; des tonigl. portugiefifden Ordens von St. Benvenute

# Penfionirungen.

Bouba, Joseph von, GM. und Brigadier ju Bellomar. Beffe von Beffenthal, Rarl Eduard, Dbitl. v. Diengen Rur. R., mit Obft. Rar.

Better Edler von Doggenfeld, Johann, Doftl. und Rommandant des Pettauer Invalidens Saufes. Bolpert, Jatob, Daj. v. Der Garnif. Urt., als Obitt.

Rocjo E. Aler. von, Spem. v. Bacquant 3. R., Simunich, Stanist., Sptm. v. Szluiner Gr. J. R., Popovich, Lutas, Spim. v. Barasdiner Gt. Mai. Georger Gr. 3. R. Lar.

Szabo von Csenkeszsa, Anton, 1. Rittm. v. Raifer Buf. R.,

Shleicher, Johann, Hotm. v. E. H. Rarl J. R. Guggenberger, Ignaj, Sptm. v. G. S. Ludwig J. R. Gffinger, Bengel, Sptm. v. Rothfird J. R. Petteneck, Karl von, Hotm. v. Paumgarten J. R. Dabianovits, Ritol., Optm. v. G. B. Frang Ferdinand

d'Este 3. R.

d'Avis.

Dladty, Joseph, Optm. v. Palombini J. R. Orestovich, Georg, Hytm. v. Liccaner Gr. J. G. Jovanovich, Elias, Hytm. v. Deutschbanater Gr. J. R. Wrabetje, Kratschun, Hytm. v. Wallachisch-Banatischen Gr. J. R.

Rornis de Goncg-Rusgea, Gabriel Graf, Sptm.

v. 1. Mallacischen Gr. J. R.

Zauber, Joseph, Spim. v. Illprifc - Banatifden Gr. Inf. Bataillon.

Manrhofer, Peter, Sptm. v. Pontonier=Bataillon. Werner, Dominit, Plathptm. ju Josephstadt. Afeller von Sachfengrun, Johann Bar., Rapl. v. E. H. Stephan J. R.

Gofolowety. Pomian, Beinrich von, 2. Rittm. v. Raifer Ferdinand Guf. R.

Smet &, Alexius von, 2. Rittm. v. Geeller Suf. R. Simonovic, Johann, Obl. v. Pring Guftav von Bafa 3. R.

Rarger, Johann, Ul. 1. Geb. Al. v. Rothlich J. R. Nippold, Karl, Ul. 1. Geb. Al. v. Bar. Piret J. R. Plesch ner, Karl, Ul. 1. Geb. Al. v. Latour J. R. Damm, Franz, Ul. 1. Geb. Al. v. Palombini J. R. Wairinger, Joseph, Ul. 1. Geb. Al. v. Wacquant J. R. Kämmerer, Joseph, Ul. 2. Geb. Al. v. 3. Gar. Bataillon.

## Quittirungen.

Scecfen von Temerin, Adolph Graf, Maj. v. Rönig von Preußen Buf. R., mit Rar.

Bich von Bafonyteo, Sigmund Graf, 1. Rittm. v. Fürft Reuß Buf. R.

Attems, Wilhelm Graf, Obl. v. Minuello Drag. R. Massingberd, Karl, Obl. v. König von Sardinien bus. R.

Bind von Bulow, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. B. Stephan J. R.

Prohasta Carolini, Joh. Bar., Ul. 1. Geb. Rl. r. 10. 3dg. Bataillon.

Felsenberg, Alexander, Uls. v. König von Wür-Ziettiewicz, Ludwig, temberg Hu. R. Rertana be Albertani, Luici Capte, II. v. König

Berto va be Albertoni, Luigi Conte, III, v. Ronig

Pegl, Frang, Ul. v. 2. Art. R. Angerer, Joseph, Ul. 2. Geb. Kl. v. Geccopieri J. R.

Urbauek, Gustav, Ul. 2. Geb. Al. v. Don Miguel J. R.

## Meuntes Beft.

| 11  | Seite Der Feldzug 1704 am Rhein, an ber Donau, in Si- rol und Ober. Öftreich. Bweiter Abschnitt. (Mit bem Plane der Erfürmung des Schellenberges)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ten 2(5 (d)niftes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV. | Des zömischen Könige Maximilian I. von Öftreich Selb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ·   | aug 1489 gegen die Frangolen, und die Rebellen, in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •   | Riederlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧.  | Renefte Militarveranderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | A company of the second of the |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | A CANADA MARINA MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | and the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ŧ   | in the first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • : | والمتعارض المنظور والمتعارض والمعارض والمتعارض |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Bank to the first of the first of the action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | and the second s |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



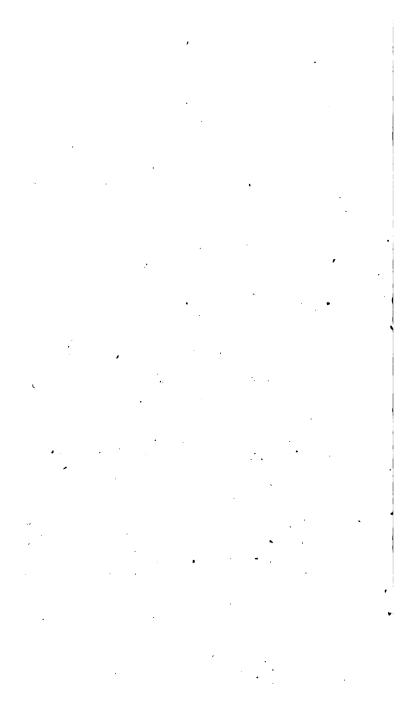

. . . 1 • 23/2 •

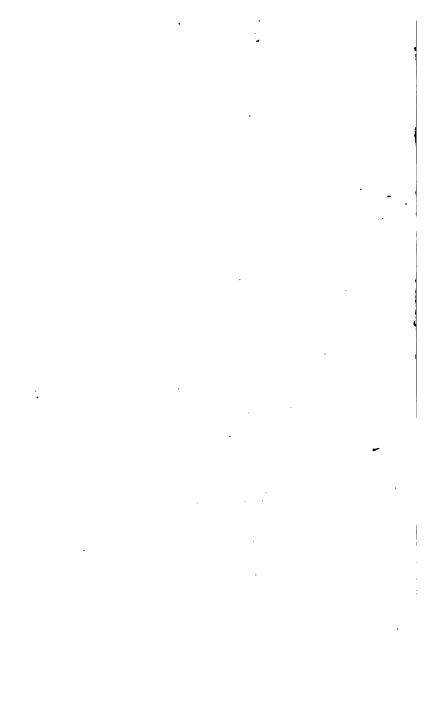



UNIVERSITY OF MICHIG

3 9015 06239 0409

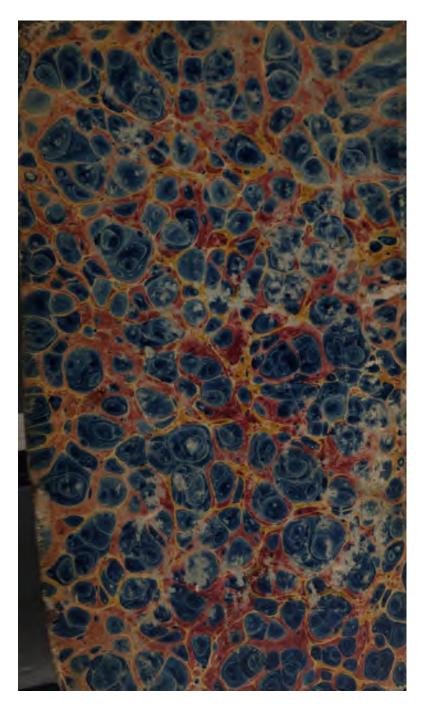

